

16512-A.

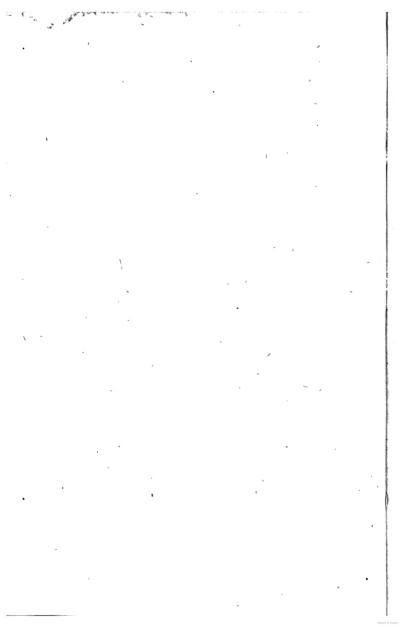

# Fehde

### des pabsilichen Stuhls

mit

der Kaiserkrone

über die Investitur.

#### Von

Johann Christian Berchenhahn,

herzogl. Sachsen Meiningischen und hochfürftl. Schwarzburg Rudolffabtischen Legations Rath in Wien.

Altenburg, 1791.

In der Richterschen Buchhandlung.

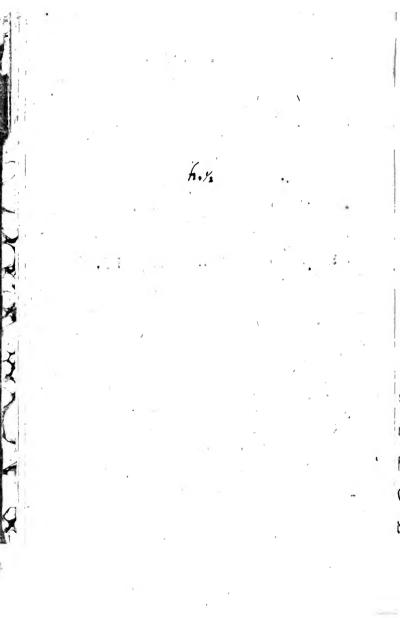

### Vorrede.

Des grauen Alterthums ehrwürdiger Stempel prägte auf die Einbildungskraft meiner empfänglichen Seele manche Scesnen der entstohenen Vorzeit, und hauptsfächlich ist die kaiserliche Regierung der Salischen Franken seit einigen Jahren der Gegenstand meiner aufmerksamen Ves

schauung. Unter ihr rieb sich heftig eine neue Macht an der kaiserlichen Auktoritat. Roms Kurstbischof arbeitete raftlos an der Erhöhung feines Stuhls über den Thron ber Infperatoren, und ein langer schadlicher Krieg entzweite ben erften Priefter ber Chriftenheit mit dem vornehmften driftlichen Monarchen, mit der Rirche Beschügger. Hildebrands hochfahrender . Geist und überspannte Begriffe von seinen Gerechtsamen unterfingen sich dem Patron der romischen Rirche viele Rechte zu beftreiten, eine eigene Unabhangigkeit zu grunden, dem Oberherrn den Gehorfam

4

aufzusagen, und Gregors Silbebrandis. mus erhielt in ber deutschen Ungelegenheis ten verwiffelten Lage eine fraftige Unterftuggerin im Rampf mit Beinrichs verlaffener Sobeit. Mur fand ich in der Prus fung der gregorschen Gemutheart nicht alle iene. Beschüldigungen gegrundet, bis bellende Leidenschaften und polternde.Vorurtheile feinem Privatleben rachevoll mach-Dieses fand ich tadelfrei, so tadelnswerth auch seine Fehden mit der Rais ferkrone find. Das beleidigte Intereffe jog keine Scheidewand zwischen Gregors ftrenger Unftraflichkeit in seinem Sause,

Wien, im Januar 1791,

andern gehörig wieder zu fondern.

## Fehde

des pabstlichen Stuhls

mit

der Kaiserkrone

über bie Investitur.



er Kirche Anfang war flein und prunks leer, Armuth war ihre grofte Sabe. Diener fleideten fich in Demuth, der Beift berfelben beschäftigte sich mit dem Ewigen, ihre Seelen trugen grenzenlofe Berachtung ges gen die Zeitlichkeit. Der Glaubigen Opfer und Almosen fristeten ihr fummerliches leben. Die Monarchen hielten es nicht der Muhe werth, ibr fammeraliftisches Augenmerk auf eine Menschenklasse zu richten, die oft nicht wußte, woher fie Rahrung fur den andern Tag erhalten werbe. In dieser Zeit waren die Kirchen frei. Die Bischofe wurden vom Bolf und ber Rlerisei frei gemablt, und ber Dof empfahl ben Glaubigen feine Kandidaten.

Konstantin hatte Erbarmen mit der Kirchen Bedürfniß, und interessirte sich für das zeitliche Wohl ihrer Diener. Der Kaiser erlaubte den Gläubigen, Legate den Kirchen hinterlassen zu dürsen, und er selbst verbesserte ihr Loos durch seine Gaben. Die Bischöse behiels ten unter ihm und seinen Rachfolgern ihre geistliche Sewalt, und sie wurden freierkoren, wie vorher.

Diese Freiheit floh mit der Kirche Wachssthum. Der Reichthumer Groffe machte die Bischofswurde munschenswerth. Man zankte und schlug sich darum. Der schwächere Theil bat den hof um Unterstüszung, und diese uns rühmlichen Fehden gaben den Raisern Gelegens

heit, der Bischofe Macht zu schwächen. Sie beschnitten die gemißbrauchte Freiheit des Bolfs, und vergaben, zum Steuern der Tux multe, die Bischofswürde oft eigenmächtig.

Jum engern Verketten der christlichen Gesellsschaft schien es rathsam, eine dem weltlichen Regiment ähnliche Form in derselben einzuführen. Es kamen neue Würden in der Kirche auf. Es erschienen Patriarchen, Sparchen, Metropolitane, Erzbischöfe und Bischöfe. Deise Anordnung, so wie die ganze äussere Borm der Kirchen, war ein Werk der Kaiser.

Die Kaiser schrieben Kirchenversammlungen aus, und führten den Vorsitz darauf. Sie schlichteten Streitigkeiten zwischen dem Volk und den Vischofen, zwischen dem einen Vis unruhige und aufrührerische Bischöfe ab. Sie umschrieben ieden geistlichen Vorsteher mit ges borigen Grenzen, und sie zogen die Alerisei zur Strafe wegen begangener Verbrechen. Riemanden siel es ein, den Kaisern etwas von dieser Art zu bestreiten.

ueber die Religion und den Gottesdienst eigneten sich die Raiser keine Gewalt zu, und sie rechneten die Beschüssung eines ieden Präz laten bei seinen Gerechtsamen zu ihrem Amt. Unter allen andern stieg bald des römischen Bischoss Ansehen auf eine hohe Stusse. Wes gen des verbreiteten Ruhms von Rom, wegen der römischen Kirche ersten Gründers, Peters, des Apostelsürsten, der den unversieglichen Wahrheitsborn zu seinem Stuhl versetze, wandten sich viele Fromme nach Kom, und

fragten den romischen Bischof um Rath und feine Meinung in wichtigen Kallen. Auch Bis feine Mitbruder, ersuchten ihn um fein Gutachten in folden Dingen, die fur ibren Verstand zu hoch, zu unbegreiflich waren, in welche fie fich nicht zu finden mußten. Des romischen Bischofs Untwort auf diese Unfragen war gutgemeinter Rath, weiter nichts. gab noch feine Gefegge, beren Uebertretung die Cunder jum ewigen Pfuhl verdammte. Aus feiner Allmacht floß noch nicht der andern Bi-Schöfe Existent, er war noch nicht der alleinige Bermefer ber gangen Rirche, nicht Gottes Statthalter, und auch noch nicht ber Diener ber Diener Gottes a).

a) Moshemii Institut. hist. christ. antiquioris. Helmst. 1737. 8. p. 305.

Alls Ronftantin, ber Groffe, ben Gis bes romischen Reichs nach Byzang verlegte, fo bes fam Chriftus Bifar, ber eben Befig von biefer Burde nehmen wollte, einen heftigen Gegner. Der konstantinopolitanische Bischof, hoffartig über die Zierde der kaiserlichen Residenz, arbeis tete, auf iene Sohe sich aufzuschwingen, auf welcher ber romische ftand, und unterwarf sich bald den alexandrinischen und antiochischen Roms Bischof wollte weder einen. Patriarch. Gleichmächtigen neben fich bulben, noch einen Lange und groffe Tehben Dbern über sich. entstanden über diefen Rangstreit, und er enbigte sich mit ber Trennung ber Christen in die lateinische und griechische Kirche. Der romis Bischof blieb dabei allezeit den Raifern, oder den Konigen von Italien unterworfen.

Ohne dieser Monarchen Einwilligung war seine Macht ohne Bestand und Kraft b).

Die andern Bischöse ahmten dieses Beis spiel unrühmlich nach. Sie zankten mit sich über die Grenzen ihrer Jurisdiktion, ihrer Macht, und nahmen die weltlichen Groffen im Lurus, in der Arroganz, und in der Schwelgerei zum Muster. So machten es die Presbytere, und so handelten die Diakonen. Ihre Ueppichkeit entsprach allezeit dem Reschenzen, und nicht minder denen von den Monarchen ihnen zugetheilten Gaben.

Der Kirchen Armuth verwandelte sich in Reichthum, und die Könige erhoben die Bis

b) Basnage Hist. des Eglises Reformées Tom. I. p. 381. de Marca de Concordia Sacerdotii et Imperii. Francos, 1768. F. L. VIII. C. 9. p. 1140.

fcofe ju ben vornehmften Chrenftellen biefer Welt. Sie erhielten von der Regenten Froms migfeit gange herrschaften, Graffchaften und Fürstenthumer, die schönsten von der Rrone abhangigen Lehne. Pipin schenkte der Rirche zu Rom bas gange Erarchat. Karl, machte die deutschen Kirchen und Groffe, Abteien reich und groß aus Devotion und Pos Er betrachtete in denen durch feine Ges litif. Schenke machtig gewordenen Bischofen und Aebs ten seine treuesten Diener, und glaubte an biefen eine zweifache Stuzze zu haben, wenn feinen weltlichen Basallen seine Regierung nicht gefallen follte. Die Bischofe mußten ihm Gols baten stellen wegen der erhaltenen Lehne, und fie konnten zugleich ihre geistlichen Waffen ges Ben die Misvergnügten kehren, Karls Nachs folger

folger waren nicht weniger freigebig, und die Grossen, die Fürsten, die Grafen, die reichen Leute folgten dem gegebenen Beispiel. Sie erkauften sich durch ihre Seschenke der Sünden Wergebung. In der Kirche kam die Lehre auf, man könne durch Geschenke die Busse abkausen. Die Klevisei legte das Präsent in die eine Schale, in die andre die Sündenzahl, und maß so viel von dieser ab, als ienes wog. Täglich vers mehrten sich die Besizzungen und Ländereien der Klösser und Kirchen c).

Natürlich war es, daß die Könige und Fürssten, welche Lehne und so beträchtliche Guter den Kirchen überlieffen, sich der Bischöfe und Aebte Treue versicherten. Ihre Freigebigfeit

c) Maimbourg Hist. de la décadence de l'Empire. à Paris 1681. 12. p. 207.

machte fie ju gleicher Zeit ju Batronen ber begabten Rirchen, und hieraus floß ihr Recht, biefe groffen Pfrunden zu ertheilen. Die Ros nige vergaben die Bisthumer bald auf diefe, bald auf iene Art. Einige ernannten Bischofe ganz nach ihrer Willfür, und oft waren Laien im Befit der Bisthumer. Undre Rurften wils ligten in die Bitte des Volks und Klerus, wels che den Regenten um die Bestätigung eines vorgeschlagenen Bischofs ersuchten; ein anders mal lieffen wieder die Ronige denienigen vom Volk und Klerus mahlen, welchen fie jum Bis schofe haben wollten. Defters ernannten bie Pringen den von ihren Ministern jum Bis: thume empfohlnen Randidaten, und schiften ihn zum Metropolitan, sich von diesem auf ihr Geheis fonsekriren zu laffen. Wider des Regenten Willen konnte niemand Bischof werden d).

Die Annahme eines Vafallen geschah nach bes falischen Gesetzes Vorschrift feierlich. Wenn der Ronig einer Person ein von seiner Rrone abhångiges Lehn gab, so geschah es nie ohne Ceremonie und Solennitaten. Er gebrauchte fich jum Ausdruf feines Willens und feiner Enade gewiffer Zeichen. Der Konig reichte dem Bafallen einen fleinen Baumaft, ein Biss chen Gras, einen Stab, einen Sandschuß und ahnliche Dinge. Die Uebergabe dieser Zeichen bedeutete die wirkliche Uebertragung des Lehns, und die Handlung felbst nannten die Rapitularien Investitur e).

d) Marca p. 1149. 1152. Maimbourg p. 208.

e) Marca p. 1192. Eyben Scripta. Argentorati 1708. F. p. 545. 546.

Die Bischofe waren, der Kirchenguter weg gen, ber Konige Bafallen geworden, und mußten mit den Lehnen inveftirt werden. Sies bei hatte man fich ber eben genannten, ober eines andern Zeichen bedienen fonnen, iedes war gang willfürlich, allein die Bischofe was ren geiftliche Perfonen, und man nahm geift. liche Zeichen. Die Könige mahlten fich bagu einen Stab ober Rreug, und einen Ring. Durch die Ueberreichung diefer geistlichen Zeis den festen bie Monarchen ben Bischof in ben Bells ber von der Krone abhangigen Lehne, in ben Besis ber weltlichen Guter. Die Bis schöfe erhielten also die Investitur durch Stab und Ring. Rach biefer Ceremonie wurden fie pronungsmaffig tonfefrirt, und ber neue Bis Schof Schwor dem Konige wegen der erhaltenen Lehne den Lehnseid. Hatte der Bischof feine Lehne, so legte er in des Prinzen Hand den Eid der Treue ab.

Was von den Königen galt, galt noch viels mehr von den Kaisern. Bon ihrem Willen hing die Wahl der Pabste ab. Diese konnten ohne kaiserliche Bestätigung weder inthronisirt werden, noch die Weihe erhalten. Riemand bestritt ihnen die Investitur der Bisthumer und Abteien. Nach eines Bischofs Tod übersbrachten die Bornehmsten von der Geistlichkeit dem Kaiser des Verstorbenen Stab und Ring, und der Kaiser investirte ienen, welcher ihm zum Nachsolger des Abgeschiedenen gesiel f.).

f) Conring de Constitutione Episcoporum in Germania §. 35.

Diese Babl des Monarchen lenkten oft Der Kandidat kam plozisch zum Geschenke. Genuß nie befeffener groffer Guter und Reichs thumer, auf welche er an und fur fich feinen Unspruch hatte. Der Randidat gab gern dem Ronige eine Summe Geld fur den Genuß der Rirchenguter, und weil biefe Guter ebebin Theile und ein Eigenthum ber Krone waren, To hielten es die Pringen nicht fur unerlaubt und tabelnsmurbig, fur ein Stuf Gelb eine Derfon in ben Befig folcher ganber gu feggen, welche ibrer Vorfahren Eigenthum gemefen Der Natur ber Sache nach ward dieser Räufer Bischof. Mur reiche Leute konnten Geschenke machen, und weil die reichen Pers fonen weder die Rechtschaffenheit, noch die Geschiflichkeit ausschliessend besiggen, so wurden oft unwürdige Manner Bischofe.

Es fanden Leute auf, welche das Berfteis gern ber geiftlichen Memter offentlich vertheis digten, und durch eine Distinktion dasselbe von aller Simonie frei sprachen. Micht die Weibe, nicht das Priesterthum ward verfauft, man gab Gefchenke fur ben funftigen Befig weltlicher Guter, für den Genug der bischofs lichen Ginfunfte. Allein bas Priefterthum war doch eine Folge dieses Raufs, und Menschen pon unordentlicher Lebensart, Menschen ohne Sitten wurden gar nicht felten Bischofe. Deutschland, in Frankreich, in andern Reis chen ward biefe Unart gleich fark getries ben, und die Simonie ward von Kirchenvers sammlungen und von Pabsten gleich vers Dammt ff).

١

1

ff) Maimbourg p. 213.

Das Recht der Raiser, Bischofe und Aebte ward biebei nicht bestritten. ernennen, Sie ernannten die Pralaten nach wie vor. Sie follten fie nur nicht für erhaltene Gefchenfe ernennen, fie follten murbige Manner auf ben Bischofestuhl erheben. Aber nicht immer ließ fen die Pabfte die faiferlichen Rechte ungefranft. Wegen des Misbrauchs bei den Investituren erfühnten fie fich, ben Raifern die Investitur felbst abzustreiten. Sie wollten eine gang freie Wahl in der Kirche einführen. Weder die Dabstwahl, noch die Wahlen der deutschen Bischöfe sollten von dem Willen der Raiser binfort abhangen.

Die Raifer birigirten bie Pabstwahlen in dem altesten Zeiten, und als Justinian Rom und Italien den Gothen wieder abnahm, so ward er auch wieder Meister von der Pabstwahl. Dhne Erlaubnis der griechischen Kaiser konnte sie nicht vorgenommen werden, und die getross seine Wahl bedurfte des Monarchen Bestätisgung g). Ueberdies schworen die Pabste den Kaisern den Eid der Treue. Diese Gerechts same gingen auf die karolingischen Kaiser über, und von diesen kamen sie auf die sächsischen. Otto, der Grosse, war der Oberherr von Kom, und kein Pabst ward wider des Kaisers Willen Pabst.

So wie die sächsischen Raiser, so übten auch die ersten franklichen Raiser in Rom die vollkommene Macht ihrer Vorfahren. heins rich, der Dritte, seste Pabste ein und ab h).

g) Marca p. 1140.

h) Lambertus Schoffnaburgensis ad a. 1047. Conradus Vrspergensis p. 216. Hermannus Contra-

Die von ben Raifern eingesezten, ober unter Kaiferlicher Auftoritat gewählten Pabfte trugen das lob rechtschaffener Manner, die andern hingegen, welche in den fturmischen Berfamme lungen der Romer und der romischen Geistliche feit ju einer Zeit gewählt wurden, ba ber Parteigeist und kleine Tyrannen Rom beberriche ten, waren schlechte Menschen i). Die Romer erneuerten daber heinrichen ihren Gib. ohne des Raifers Vorbewußt und Willen nie zu einer pabstlichen Wahl zu schreiten k). Den pabstlichen Stuhl bestiegen verschiedene Pabste Deutschen Ursprungs. Rach Leo's, bes Reuns ten, Tod, sandten die Romer Abgeordnete

Arnulphus Mediolanensis p. 736. Tom. III. beim Leibnig.

i) Maimbourg p. 139.

k) 1047. Hahn Reichsgeschichte Th. III. S. 30.

nach Deutschland, und baten ben Raifer um die Ernennung eines neuen Pabstes 1). Von Heinrichen ward ist eine Synode zu Manns versammlet, welche Gebharden, den Bischof von Cichstedt, mahlte. heinrich fandte ihn nach Rom, die Romer nahmen ihn ehrerbies tig auf, und Gebhard besaß unter dem Namen Wiftor, der Zweite, den pabstlichen Stubl. Auf einer andern furz vorher zu Mannz gehale tenen Synode, bei welcher der Pabst Leo, der Reunte, in Person gegenwärtig mar, führte der Raiser heinrich, und nicht der Pabst, den Borfif m).

<sup>1)</sup> Lambertus Schoffnaburgensis ad a. 1054. Continuator Hermanni Contracti ad a. 1054. Maimbourg p. 154.

m) Lambertus Schoffnaburgensis ad a. 1050. Annales Hildesheimenses ad a. 1049.

Bahrend Raifer heinriche, bes Vierten, Rinderiahren, fing die kaiferliche Krone an ben Glang gu verlieren, welchen fein groffer Bater berfelben gab, und feine unglufliche Res gierung verloschte ben Ruhm, welchen sie eben erworben hatte. Eine andre furchtbare Macht fing mit Allgewalt zu wirfen an, und verbuns felte die Raiser. In Italien, einem ben Deutschen unterworfenen lande, erfühnte fie fich über ben Raifer zuerst ihre gebietende Stirn in erheben. Bald nachher schrieb fie dem driftlichen Europa Gefezze vor, betrachtete die Negenten als ihre Vasallen, und die Erde für ihr Eigenthum.

Ein Monch, beffen Körper so flein war, als seine Scele groß und unerschütterlich, legte ben thatenschwangern Plan ju biesem Werk.

Hildebrands Feuergeist und hoher über alle Menschen seines Zeitalters fich schwingender Verstand, sein unbezwinglicher Muth, wels chem ledes auf der eingeschlagenen Bahn ges fundene hindernis neue Starfe gab, fein bigziger, gebieterischer, fühner und unerschroffes ner Sinn legte tiefe Plane, und fing gegen die kaiserliche Macht zu wirken an, als die beutschen Pralaten sich um heinrichs, bes Bierten, Erziehung gankten, und bie beutsschen Fürsten für ihre Freiheit wider diesen nemlichen heinrich ftritten. hilbebrand nahm fich vor, bas Band ju gerreiffen, welches ben geistlichen Stand mit dem weltlichen verfnupfte, ihn von aller Abhangigfeit von allen weltlichen Machten zu befreien, ihn dem Fürfts bischofe zu Rom bespotisch zu unterwerfen, und

den ganzen weltlichen Stand, vom Knecht bis zum Monarchen, in völlige Unterwürfigkeit unter die geistliche Gewalt zu sezzen.

Schon mit Leo's, des Neunten, Regles rungsanfang bemubte fich Silbebrand, ben faiferlichen Einfluß bei ben Pabstwahlen zu vers nichten. Seinrich, ber Dritte, ernannte ienen jum Fürstbischofe von Rom, und Leo fleibete sich auf seiner Reise von Toul nach Rom in ben pabstlichen Ornat. Zu Clugny sprach Leo ben hilbebrand. Mit allen Rednerfunften bewog hier ber Prior den neuen Pabst, Die Zeichen ber pabstlichen Burbe abzulegen, als Pilger nach Rom zu geben, und in diefer Stadt vom Volfe und der Geiftlichkeit sich waht len ju laffen. Leo befolgte biefen Rath, und ber vom Raifer eingeseste Pabst ward eins hellig zu Rom neuerdings zum Pabst ers wählt v).

Nach Leo's Tod erfühnte sich Rom noch nicht, ohne des Raisers Einwilligung zu einer Pabstwahl zu schreiten, und den erst vor wenis gen Jahren geschwornen Eid zu brechen. Hils debrand, welchen Leo nach Rom mit sich nahm, ward von den Römern an den Raiser abges sandt, ihn um die Einsezzung eines Pabsts zu ditten. Kein Mann war zu Rom dieser Stelle würdig. Hildebrand betrug sich bei diesem Ausstrag ganz seinem Plane gemäß. Um zum

m) Wibertus in vita S. Leonis IX Papae, beimt Mabillon Saec. VI. Benedict. P. II. p. 68. Maimbourg p. 152. Fleury Hist. Eccles. & Bruxelles 1722. 12. T. XII. p. 546. Platina Vite de Pontesci. In Venetia 1663. 4. p. 268. Mansi Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Venetiis 1775. F. T. XX. p. 55. \$ & erlin deutsche Reichsgeschichte B. I. ©. 218.

wenigsten einen Theil der Bablfreiheit ben Romern zu versichern, forderte er als ihr Abs geordneter den Bischof Gebhard von Eichstedt jum Pabst vom Kaifer. Auf dem zu Mannz dieser Sache wegen von heinrichen angestellten Roncilium lenkte Hildebrand der Bischofe Stims men auf seinen vorgeschlagenen Randidaten. Gern hatte ber Raifer feinen Liebling bei sich behalten, allein hildebrand führte ihn nach Rom wider des Kaisers, und selbst wider des neuen Pabstes Wunsch. Sildebrands Politik siegte über die nichts befürchtende Sicherheit des Kaifers, fein Mensch merkte ben tiefges legten Plan, oder entdefte des romischen Abs geordneten wahre Absicht o).

Deins

o) Maimbourg p. 154. Fleury T. XIII. p. 36. Pfeffel Abrégé chronol. de l'Hist. d'Allemagne. à Paris 1766. 8. p. 159.

beinrichs, bes Vierten, Minderlahrigfeit machte die Romer muthig. Die Beiligkeit des geschwornen. Eides war nun für sie kein unüberfleiglicher Schranken. Sie festen Stephane ben Zehnten, auf den beiligen Stuhl ohne bes Raifers Wiffen. Stephan begab fich auf Reisen, er verordnete, man follte por hildes brands Ruffehr aus Deutschland, welcher bet ber Raiferin Geschäfte hatte, fich feiner neuen Pabstwahl, wenn er felbst auf der Reise stere ben werde, unterziehen, allein die mit Gelb bestochenen Romer ernannten ben Gegenpabst Benedift jum Fürstbischofe von Rom. obne des Kaisers Einwilligung, und ohne den Sils bebrand zu erwarten und seinen Rath auf des verstorbenen Pabstes Befehl bei der neuen Pabstwahl zu befolgen. Sildebrand lud die

Rardinale und die aus Rom entflohenen Stad; ter nach Siena ein, und hier schlug er den Bischof Gerhard von Florenz der Versammlung vor. Einmüthig ward dieser zum Pabst geswählt, die vornehmen Römer, welche die dem Vater versprochene Treue auch dem Sohne halz ten wollten, sandten Abgeordnete nach Deutschs land, die Einwilligung des iungen Heinrichs nach Rom zu bringen, und dieser versagte sie nicht Nikolaus, dem Zweiten, einem allges mein beliebten Mann p).

Rifolaus war Hildebrands Areatur, der Pabst folgte in allen Dingen dem Rathe seines groffen Schöpfers. Der Archibiakonus bekam ein so

p) Lambertus ad a. 1059. Platina p. 272. 273. Abrégé chronol. de l'hist, Eccles. Tom. I. p. 393. Leo Ostiensis L. II. c. 102. Mansi Tom. XX. p. 56.

groffes Unfeben, fein Ginfluß war fo wichtig. daß fich Bifchofe und Erzbifchofe mehr um feinen Schuz bewarben, als um des Pabstes Schuz. Die Kirche unterlag zu biefer Zeit groffen Uebeln, das Aergerniß ber Simonie war auf ben bochften Grad gestiegen. Die fleinen romischen Inrannen erfauften für ihre Unverwandte von den Romern den pabstlichen Stuhl ums Geld, bie driftlichen Monarchen verkauften in ihren Staaten die Bisthumer den Meiftbietenden, und die Bischofe machten für klingende Munge Priefter. Der Empfanger des Belbes ließ ben Raufern freien Zugel. Uns wurdige Perfonen verwalteten die beiligften Memter, und erniedrigten biefe burch ein las Kervolles Leben.

1

1

Ì

1

ż

đ

Die deutschen Pabste bestritten diese Unart, aber sie konnten sie nicht heben. Hildebrands gröfferes Genie begab sich auf eine neue, und betretene Strasse, griff das Uebel bei der Wurstell an, und arbeitete zu gleicher Zeit, seinem Plane gemäß, sehr thätig am Untergraben der Faiserlichen Autorität.

ein groffes Concilium zu Rom. Der Berathschlagungen vornehmster Gegenstand war die
Abschaffung der Simonie. Nikolaus mahlte
der Bersammlung der geistlichen Uemter schände,
lichen Berkauf mit sprechenden Farben ab, er
seelne ihr das Aergerniß vor, welches der lezte.
Gegenpabst durch das Erkaufen des pabstlichen
Etuhls gegeben hatte, er machte eine neue Vers
vrdnung über die Macht der künftigen Pabste.

Die Bahlfreiheit ward in berfelben anerkannt. Eine Rlausel berührte zwar das Recht des Rais fers, Pabste zu ernennen und zu bestätigen, allein diefes hing dem Ausdruf nach vom romis schen Stuble ab, es war fein Eigenthum der Raiser. Das Defret sprach ihnen nur ein pers fonliches Recht, ein iedem Raifer von den Dabs ften erft zu ertheilendes Privilegium zu q 3. Die andern Berordnungen dieses Defrets bes fahlen hauptsächlich das Absezzen aller iener Bischofe, welche durch Geld zu Bisthumern gefommen maren.

Homs größter Macht bewafnet, von ieher uns

4

ţ

q) Decretum Gratiani Distinct. XXIII. c. 1. Baronius ad a. 1059. Schmidt Eh. II. S. 269. Fleury T. XIII. p. 65.

Bufrieden über bie von des Raifers Willen abs hängige Wahl der Pabste, brachte nach Rifos · laus Tod bas berühmte Defret sogleich in Aus; Des Raifers Minderiahrigkeit schien ůbung. ibm gur Ausführung feines Plans febr geschiff. Durch seine Beredtsamkeit bewog er die Rardis nale und bas Bolf jur Pabstwahl, ohne den Raifer darum zu befragen, und Alexander, der Zweite, ward ohne des Raisers Einstimmung auf den pabstlichen Stuhl gefest. Sanno, der Erzbischof von Roln, heinrichs Erzieher, ging nach Italien, die durch diese Wahl in der Rirche gezeugte Trennung zu endigen, er war aber felbst ein Beforberer bes romischen Froms men, und bedacht auf des Raisers Erniedris gung. Silbebrand bestritt den hanno biggig mit Spruchen und Defreten der Rirchenvater und Koncilien, und behauptete hartnäffig die Freiheit der Pabstwahlen vom Einflusse welts licher Regenten. Hanno schwieg, und bestästigte Alexanders Wahl r).

1

Mue Pabste, welchen Hilbebrands Empfehs
lung zum römischen Stuhl verhalf, warenwürs
dige Männer. Seine strenge Moral, sein
grosser Sifer, in der Kirche die Misbräuche
abzuschaffen, seine Geschiflichkeit und Frömmigs
feit konnten nur für gute Prälaten sprechen.
Sein nüchternes als Privatmann tadelfreies
Leben, seine Enthaltsamkeit von allen zu iener
Zeit üblichen Ausschweifungen, welche zu begehen Priester nicht errötheten, der Borgans

r) Lambertus Schoffnaburgensis ad a. 1064. Platina p. 276. Hahn Eh. III. S. 111. Baronius ad a. 1064. Lehmann S. 389.

feines Beisviels in ienen Sachen, welche et bon andern forderte, seine Sorge für die Ur} muth und die gute Bermaltung feines eigenen Hauses machten ihn beim romischen Bolk ber liebt, und wegen feiner Renntniffe in Staatss geschäften mar er den Pabften unentbehrlich. Der Abt von Clugny fandte ibn, den in feinem Rlofter fåhigsten Mann, zur Beforgung einiger Ordensangelegenheiten nach Rom zuerft. hier bildete Hildebrand sich aus, und ging nach einiger Abmefenheit mit dem Leg wieder in diefe Stadt zuruf. Als Subdiakonus ward er an ben faiferlichen Sof gefandt, und feit diefer Zeit bedienten sich seines Genies die folgenden Pabste in den wichtigsten Legationen. zwanzig Jahre nahm er an allen Verhandlungen des romischen Sofes, an allen groffen und

fleinen Staatsgeschaften Theil, ober birigirte Die genaueste Kenntniß erlangte er bie burch von Italien, von Frankreich und von Deutschland. Sildebrand mußte die Staatse verfassung biefer Lander, er kannte das vers schiedene Interesse der Parteien, und ihrer Ents murfe Gang. Er studirte ben personlichen Rarafter ber Regenten, der Groffen. Im pers fonlichen Umgang mit ihnen maß er feines Ropfes Ueberlegenheit an dem ihrigen, machte sich schon furchtbar als Privatmann. Hildebrand legte schon als Minister der Pabste ben feinsten Plan, und führte ihn auch schon als Minister aus. Die Verbindung des pabste lichen Stuhls mit den Vormannern in Italien war gleichfalls ein Werk hildebrands, und burch biesem verschafte er ienem eine welts

liche Unterflüggung gegen die kaiferliche Macht f).

Riemand predigte Gottes Wort mit folcher Ueberzeugung und Zuversicht, nach eines groß fen Regenten Zeugniß, als hildebrand. ben gottlichen Wiffenschaften, im Rechte gut bewandert, ber Rirche Gewohnheiten genatt fennend, febr gelehrt fur iene Zeit war ber Rardinal ein Gegenstand der Bewunderung, und die Deutschen hatten fich nicht geweigert, ihn fur ben größten Mann feiner Beit zu erfens nen, hatte er fo gang unrecht die Sobeitsrechte des Raifers nicht bestritten, und die in Deutscha land eingeführte ärgerliche. Simonie nicht be-

f) Platina p. 277. Galletti Geschichte von Deutschland Th. I. S. 354. Schmidt Th. II. G. 278. Haberlein B. I. S. 218.

fampft. Sein groffer Fehler mar fein gefchwins der, rascher Sang, bas hartnäffige Durchs festen feiner Plane bis auf den aufferften Puntt, feine Corglofigfeit über bie Folgen heftiger und gewaltsamer Entschlieffungen. Sein gebieterifcher, unbiegfamer Ropf, fein ungeftumer Gis fer fannte feine Maffigung, und wegen feiner Lieblingsidee, wegen der Kirche falsch verstans bener Freiheit, icheute er fich nicht, ben Rais fern ein Recht abzustreiten, welches fie feit lans ger Zeit befassen. Sein Benehmen verursachte ber Menschheit groffes Leiben, und erofnete Strome von Christenblut t).

he

X,

05

in

IL

12

W

rt

#

te

ф

100

An Alexanders Sterbetage erinnerte der Rardinal Hilbebrand das heilige Rollegium an die Borbereitung zur neuen Wahl. An des

t) Maimbourg p. 221.

Raisers Einwilligung ward nicht gedacht, Hein; rich ward nicht um seine Absicht gefragt. Hil; debrand selbst ward wider die kanonischen Bers ordnungen vor dem dritten Tage nach seines Borgängers Tod gewählt, und dieser nannte sich nun als Pabst, Gregor, den Siebenten tt).

Gregor nahm seinen alten Plan, welchen er seit Leo's Zeit entwarf, und denselben auss zusühren schon als Privatmann eifrigst sich bes strebte, als Pabst hervor. Die Grösse seines Unternehmens erregte in ihm einen vorübergeshenden Schauer, die Schwierigkeit desselben stellte sich seiner sonst so sehr entschlossenen Seele vor. Er griff die Gerechtsame eines iuns gen, auf seine Ehre eisersüchtigen Raisers nicht

tt) 1073. Benno beim Goldast p. 2. Mansi P. XX. p. 57.

allein an, mit diesem befriegte er zu gleicher Zeit alle andre Könige. In ihren Staaten machten sie Anspruch auf die nemlichen Rechte. Ueberdies mußte Gregor den Widerstand der deutschen Bischöfe in ihrer ganzen Zahl befürchten. Hilbebrand war nicht ihr Liebling. Oft hatte ihr Ohr bei Gelegenheit seiner Legationen den Vorwurf eines unordentlichen Lebens von ihm hören mussen.

15

Die Grosse dieser Schwierlgkeiten schien ies doch dem Pabst nicht unübersteiglich. Die Zeitumstände arbeiteten für ihn. Die Sachsen versochten mit den Baiern ihre Gerechtsame ges den den Kaiser, er rechnete auf einen starken Anhang. Gregor verließ sich bei seiner Fehde mit dem Heinrich auf die Neutralität der ans dern Mächte so lange, als er sie werde in

Ruhe laffen, als er zu ihnen felbst nichts sagent werde, und er hutete sich sehr, die Fehde mit den andern Monarchen zu gleicher Zeit zu bes ginnen

Mach bem Abwiegen biefer hinderniffe, nach gefundener Moglichfeit, fie zu überfpringen, machte hilbebranden noch ein einziger Umffand febr verlegen. Die Unerfennung feiner Burs de mußte vor dem Kriege vorausgeben, er mußte jum wenigsten vom Raifer die Bestatis gung erhalten. Diefes Recht mar noch nie in Streit gefommen. Done faiferliche Beftas tigung hielt man ihn nicht fur ben wahren Pabst, ohne biefe mußte er die Bahl eines andern Pabstes befürchten. Da Gregor bent Raifern das Recht, die Pabste zu bestätigen, eben so wenig, als die andern gonnte, so konnte er sich nicht überwinden, um die Bestäs tigung zu bitten. Durch eine feierliche Hands lung hatte er kaiserliche Gerechtsame anerkannt, deren Umsturz in seinem Plane lag v).

1

9

Gregor betrachtete feine Entwurfe von allen Seiten, und fab endlich die Unmöglichkeit, ohne vom Raifer als Pabst anerkannt zu senn, sie burchzusezzen. Um die Ausführung berfelben drefte fich fein ganger Gedankenkreis, weil fie aber ohne vorhergegangene kaiserliche Bestätis gung unthunlich war, so entschloß er sich, Diefe einzuholen. Rach der Unerfennung feiner våbstlichen Burde wollte er erst gegen den Rais fer auf ben Rampfplaz treten, und fich einer Macht wider tenen bedienen, von welchem er fich die Ausübung erbeten hatte. Mit der

v) Maimbourg p. 223.

Musrede: er habe auf diese Art gehandelt, unt sich von einer ungerechten Bedrängung zu entsledigen, wollte er sein Betragen vor der Welt hernach entschuldigen x). Hildebrand sandte wirklich einen Abgeordneten an den Kaiser mit der Nachricht seiner Wahl. Er ließihm sagen, sie sei geschehen wider seinen Willen, er sei weder konsekrirt, noch gekrönt, und keines von beiden werde er geschehen lassen, bis er nicht hierüber des Kaisers Willen ersahren habe.

Dieses Benehmen trug den Stempel der Uns terwürfigkeit, der Ergebung, Heinrich war nicht unzufrieden mit Hildebranden. Ganz anders dachten hingegen des Kaisers geistliche Räthe.

<sup>\*)</sup> Maimbourg p. 223.

Rathe. Die Bischofe fürchteten die scharfe Rirchenzucht bes Meuerwählten, fein unerbitte lich strenges Sittengericht. Sie riethen bem Raifer bas Bernichten der übereilten, tumule tuarischen Wahl; sie riethen, ein Mistrauen. in die gleißnerischen Worte eines Mannes zu festen, welcher nur allein um ju schaden biefe fusse Sprache angenommen habe. 3. Sobald, fagten die Bischofe, dieser heftige Mann burch bes Raisers Autorität wird Pabst geworden senn, so wird er diese nemliche Autorität bekries gen. Er wird am Untergraben des faiferlichen Rechtes bei ben Pabstwahlen, ja fogar ant Umfturg der faiferlichen Gerechtsame bei bent Wahlen der Bischofe und Aebte raftlos arbeis ten. Er wird die Investituren aufzuheben luchen; und hiemit verliert der Raifer ein Rechts

M

Ht

ä

welches er mit der größten Sorgfalt behaupten muß. Dieses giebt ihm im Reich den größten Einfluß, durch dieses kann sich der Hof die meisten Areaturen machen. Niemand wird einen grösseren Verlust, als der Kaiser leiden, wenn man nicht zeitig hildebrands Anschlägen zuvorkömmt" y).

Durch diese Vorstellungen erschüttert vers
schob Heinrich Hilbebrands Bestätigung. Der
Graf Sberhard ward nach Rom abgesertiget,
die Kömer über des Pabstes Wahl, ohne vors
her des Kaisers Sinwilligung erbeten zu haben,
zur Rede zu sezzen. Auch Hilbebrand ward
jur Nechenschaft gesordert. Hilbebrand war

y) Conradus Urspergensis p. 221. Fleury T. XIII. p. 242. Maimbourg p. 225. Schmibt Eh. II. S. 279. Lambertus ad a. 1073.

ist nicht ber fturmische Mann, er taugte feine Worte tief in honig, und gab fie fo bem fais ferlichen Kommiffar. Das Bolf hatte ihn gur Unnahme gezwungen, mit Gewalt hatte es ihn inthronisirt. Reine Gewalt, erwieberte hildebrand, habe ihn hingegen nothigen fone nen, vor der Berfundung des faiferlichen Willens fich ordiniren ju laffen, und ohne Ordination konne er nicht von Rom Bischof Beinrich begnügte fich mit biefer Entschuldigung. Er legte bas ihm von ben Bischöfen gegen hildebrands Person beigebrachte Mistrauen ab, und gab Befehl zur Ordinat tion des Pabstes z).

ij

1

OF.

tt.

an

NI

III.

Des Raifers Rathe sprachen wahr. Bald empfand heinrich über seine That grosse Reue.

<sup>2)</sup> Lambertus ad a. 1073. Pfessel p. 171, Lehmann S. 390.

Kaum sah hildebrand die Erfüllung seiner Abssicht, seine Befestigung auf Roms heiligem Stuhl; kaum hatte Gregor die Furcht vor aller Ansechtung seiner Wahl, welche der Raiser sogar nach vorhergegangener Untersuchung bes stätiget hatte, abgelegt; so fing er an, die pabstliche Macht zu misbrauchen. Seinen lang durchdachten Entwurf, der Raiser, der Könige; der andern grossen Fürsten Recht, Bisthümer und Abtelen zu vergeben, zu unters graben, brachte er in Ausführung.

Der romischen Kirche Freiheit besteht in der ungekränkten Ausübung ihrer Gesetze in götts lichen Dingen a). Mit dieser war Hildebrand nicht zufrieden. Er wollte sie erweitern. Er maßte sich eine herrschaft in weltlichen Dingen

a) Marca p. 202. 203.

an, und entzündete dadurch den groffen Krieg zwischen allen weltlichen Regenten, und dem Stuhle von Rom. Die Pabste legten sich Rechte bei, welche ein Eigenthum weltlicher Fürsten waren, diese stritten für ihrer Gerechts same Erhaltung, und beide Theile stürzten ganze Rationen durch ihren Krieg in tieses Elend.

12

đ

Im ersten Jahre hielt Gregor weise mit seise nem Defret gegen die Investitur noch zurüf, er ereiserte sich nur allein gegen die Simonie und Priesterebe. Berschiedene porhergegansgene Pabste hatten wider die Beweibung der Priester Berordnungen gemacht, sie kamen aber nicht in Ausübung. Nur die Monche und Ordensleute verband ihr Gelübde zum ehelosen Stand, die Priester wollten dem Berscholen Stand, die Priester wollten dem Bers

anugen der Che nicht entfagen. Bischofe, Pfarrer und Domherren waren häufig verheis rathet, ober hielten Beischlaferinnen. gor wollte ben gangen geiftlichen Stand unbes weibt wiffen, um ihn fester an den romischen Stuhl zu binden. hildebrand fand, hauptfach: lich in Deutschland, viele Schwierigkeiten, bie bittersten Klagen wurden gegen ihn ausgestoß fen, er machte fich badurch verhaßt, aber ends lich fiegte boch fein fester Muth. Die Chelo: figfeit des geistlichen Standes ward eingeführt, und das groffe Sebaude der Hierarchie ward badurch vollkommen. Reine Sorge für feine eigene Familie und rechtmaffigen Nachkoms men fettete ist den Geifflichen an die burgerliche Gesellschaft, er hatte nicht mehr nothig, einer weltlichen Obrigfeit weiter zu hofiren.

blieb bie möglichste Benugjung feines ifolirten Standes fein einziges Intereffe. Je höher hingegen bie Borguge bes geistlichen Stans bes hinauf getrieben werden fonnten, ie mehr konnte fich iedes Mitglied der Theilnahme freuen, und alles arbeitete nach einem einzis Eine ewige Scheidewand warb gen Bwef. zwischen bem Staat und der Kirche gezogen, und da die Geistlichkeit ohnehin diese zu ienem wie Seele jum Leib, wie has Ewige jum Zeit. lichen betrachtete, so war der Kirche Wohl, des Fürstbischofs zu Rom Frommen in Rollis fionsfällen allezeit dem Wohl des Staates vor: Selbst das Interesse der Eltern und Berwandten ward in ber besten Meinung ienem Die Chelosigkeit des geistlichen aufgeopfert. Standes zerriß gewaltsam der Blutsverwandts

1

i

schaft natürliche Bande, und fesselte ihn mit unzerbrechlichen Retten an das gemeinsame Oberhaupt. Nie war ein Plan tiefer gelegt, und so gluklich ausgeführt worden, als dieser von den Pabsten durchdachte Plan b).

Auf diese Art versicherten sich des romischen Stuhls herrische Besisser der Personen der gang sen Alerisei, sogar ihres Ideengangs, aber noch nicht hiemit begnügt verlangten sie auch die unumschränkte Herrschaft über alle Güter, welche die Alerisei vom Wohlwollen der Laien bekommen hatte. Alle Rechte, welche diese bei der Schenkung, beim Verleihen sich vorbes

b) Marianus Scotus ad a. 1074. Bertholdus Constantiensis ad a. 1075. beim Urstissus p. 346. Lambertus Schossnaburgensis ad a. 1074. Fleury Tom. XIII. p. 258. Pütters Entw. Eh. I. S. 144. Galletti Eh. I. S. 374.

halten hatten, wollten fie vertilgen. ihren Grundsätten stand die Oberherrschaft über bie geistlichen Guter nicht dem weltlichen Monarchen, fondern dem Pabste gu. einmal der Kirche geschenkt worden ist, dies gehört Christo in Ewigfeit, dies war der Pabste Rede, und der Erbauer einer Gott gewidmes ten Kirche hat fein Recht mehr über sie, feine Belehnung fann Statt haben. Das Geiftliche vom Zeitlichen nicht getrennt werben. Run find aber die weltlichen unfähig, das Beiftliche einem Bischofe zu ertheilen, folglich konnen sie ihm auch nicht das Zeitliche verleis Solche Grundfasse hoben iede Beleh? nung ber geistlichen Guter auf, und biefer Streit war nur der Vorganger von ieneme bald über der Bischofe Ernennung

7

folgte c). Aus lezterm floß wieder ein neuer und gröfferer. Hatte der Kaiser bei den Bis schofswahlen nichts zu sagen, so konnte er um so weniger bei der Wahl eines Pabstes etwas zu sprechen haben.

Sonach standen die Bischöse und ihre Guster unter dem Pabst allein, Gregor hielt sie für seine Basallen, und keines andern Mensschen. Er änderte den Eid, welchen die Erzsbischöse vor der Erhaltung des Palliums schwäs ren mußten, in einen Basalleneid. Dieser ward in der Folge auf die übrigen Bischöse aussgedehnt d).

Ist verfolgte Gregor feinen Plan immer weiter. Die in Deutschland ausgebrochener

e) Schmidt Th. II. S. 268. Maimbourg p. 213.

d) Schmidt Th. II. S. 270.

Gahrungen luden ihn gur Bollftreffing ein. Heinrich war umgeben mit offentlichen und heimlichen Feinden von allen Seiten. Macht war gesunken, und weil er als Raiser Rechte in Rom auszuüben hatte, auf welche die andern Monarchen keinen Unspruch hatten, weil Gregor diese hauptsächlich vernichten wollte, so attakirte er den schwachen Heinrich farter, ale die andern Furften. Gregor verbot allen geiftlichen Personen von Laien Bis: thumer, Abteien und Pfrunden anzunehmen. Er untersagte ben Raifern, allen Fürsten, allen weltlichen Personen die Investitur eines Biss thums ober einer andern geiftlichen Burde, und alles dies unter bes Bannes Strafe e).

18

F.

1

N

1

3

1

ĥ

e) Schilter de Libert, Eccles. Germ. Lib. IV.

Gregor exfommunicirte schon einige kaiserliche, ber Simonie schuldige Rathe, und er ermahnte Deinrichen zu gleicher Zeit, iedoch ist noch in Privatschreiben, zum Abdanken seiner Minister und zum Abstellen der Simonie f).

Hildebrands erste Defrete über die Investis tur machten keinen groffen Sindruk. Die Fürs sten suhren zu investiren fort. Un heinrich abgesandte Legaten zeigten ihm hingegen die Möglichkeit, wegen begangener Simonie selbst in den Bann zu fallen, und diese vor heinrichs Augen hingezogene Aussicht wirkte schwes

f) Arnulphus Mediolanensis p. 743. Hugonis
Flauiniacensis Chronicon Virdunense in Labbeit
nova Biblioth. Mst. T. I. p. 196. Donnizo
in vita Mathildis beim Leibniz E. I. p. 655.
und beim Muratori. Fleury T. XIII. p. 282.
Walche Geschichte der Kirchenversammlungen
E, 649.

er auf den Kaiser. Heinrich stellte sich reuig an. Er erbot sich zur Abstellung der Simoniez und überschrieb selbst dem Fürstbischose die Reue seines Herzens. Des Kaisers Käthe versprachen den Legaten, die mit Unrecht an sich gebrachten Kirchengüter herauszugeben; Alles schien sich zur Einigung anzulassen. Gres gor bezeigte in einer Antwort sein Wohlgefallen an Heinrichs Entschluß, die kezzerische Simos nie aus Deutschland ganz zu verbannen g).

16

heinrich antwortete auf beleidigende Ermahs nungen, welche nicht öffentlich geschähen, mit aller Höflichkeit. Während des Kriegs, ob er gleich die deutschen Bischöfe, hildebrands

g) Arnulphus Mediolanensis p. 745. Donnizo
p. 655. Hugo Flauiniacensis p. 209. Berts
holdus Constantiensis ad a. 1074. Baronius
T. XI. ad a. 1074. Marsi T. XX. p. 85.

Reinde, auf feiner Seite hatte, wollte er fein Keuer anfachen, welches auf irgend eine Urt feine Schritte hatte hemmen fonnen. Wegett ber gedrohten Erkommunikation fürchtete ex nichts für seine Person. Er hielt diese Sprache für einen Ausbruch rober Sitten, monchischer Heftigfeit, fur ein unanftandiges Betragen bes Rlienten gegen feinen Patron. Er glaubte. es merbe bei leeren Worten bleiben, nie werde berienige, der ihm seine Groffe zu verdanken habe, fich fo fehr vergeffen, und fich einer Sache erfühnen, die ohne Beispiel mar. Heberdies war fein funftiges Betragen in Rufs ficht ber Simonie tabelfrei.

Heinrich verlieh hinfort keine Pfrunden für Geld. Das groffe Aergerniß war gehoben, und Gregor hatte basienige erlangt, was er mit Grund forbern fonnte. Seinrich unterlief eine Sache, welche nichtrühmlich war. in andern Dingen, welche seine Sobeiterechte betrafen, ließ er fich nicht irren. Gefront mit einem vollkommenen über die Sachsen ers fochtenen Siege athmete er wieder freier, und freute fich feines Glufe. Er investirte, wie porber, Bischöfe und Pralaten, und wurdigte Hildebrands ungerechte Defrete nicht der mins desten Achtung. Es war ein altes Necht ber Raifer, Erfommunicirte durch ibre Gnade vom Bann zu lofen, Beinrich behielt alfo auch feine erkommunicirten Minister um sich, und that nichts, was nicht seinem Recht, ober dem Herkommen vollkommen entsprach. Gergors Eifer hatte in den Koncilien Defrete gegen die Verkäufer ber geistlichen Memter fassen lassen;

41

범

I.

sein Ideal von Rirchenzucht, sein Wille, die Rirche zu verbessern, veranlaßte Befehle, welsche die Herstellung der Disciplin bezwekken sollsten, Heinrich unterließ aber in seinen Staaten das Bekanntmachen dieser Dekrete, weil er nicht der Ordnung nach geziemend um die Berskündigung war ersucht worden. Dieser drei Umstände wegen, wo das Recht auf des Raissers Seite war, erhielt er den Vorwurf eines Begünstigers der Ausgelassenheit, und eines Berwirrers der Kirche b).

Gregor hatte um das heben feiner gegrunbeten Beschwerden bitten, und nie um andre Dinge fich bekummern sollen, allein er vers lanate

h) Donnizo p. 656. Hugo Flauiniacenfis p. 209. Maimbourg p. 232. Fleury Tom. XIII. p. 2945

fangte bas Tilgen ber erftern mit braufender Histe, und mit Unverschämtheit und Berlauge nung alles Respekts bas Einraumen andrer Punkte, welche auffer ber Sphare ber Rirche waren. Auf ein zur Zeit und am schiflichen Drt angebrachtes Geluch erfolgt oftere die Ere füllung, wenn aber mit angemaßter Macht, mit übersvannten Begriffen von feiner eigenen Sohe ; zur Ungeit gedonnert wird gegen einen proffen Pringen über eine Sache, die nicht eine mal ein Gegenstand einer gegrundeten Bitte war, fo fann die Kranfheit unheilbar werden. Allein hildebranden war die Sanftmuth eine unbekannte Tugend. Seine naturliche heftigs feit, gepaart mit der Ueberzeugung von der Wahrheit ber falfchen ifidorifchen Grundfatte, feine Einbildung von ber Groffe bes vermeine

W

B

ten Statthalters Chrifti, fein Glauben an fein sberstes Richteramt über die ganze christliche Welt ließ ihn wagen, ben Konig ber Deutschen? ben romischen Raiser, seinen Patron, bei Strafe des Bannes durch neuerdings an ihn abgefertigte legaten mit Bestimmung bes Ters mins nach Rom zu citiren, und von heinris chen wegen ber ihm zur Laft gelegten Berbres den Berantwortung ju fordern. Gregor brobte dem Kaifer, ihn wie ein faules Glied mit bem Schwerte bes Unathems von ber Dute terkirche abzuschneiden, wenn er in Rom nicht erscheinen werde i).

i) Bertholdus Confiantiensis ad a. 1076. Lambertus Schoffnaburgensis ad a. 1076. Bruno in hist. belli Saxonici beim Freher Tom. I. p. 121. Lehmann S. 390. Mansi T. XX. p. 59.

Ein folches Ansinnen hatte heinrich nicht erwartet. Der Raifer gerieth über bes Pabe, ftes Betragen in Born und Erftaunen. war eben megen des über die Sachsen erfochtes nen Siegs ju Goflar triumphirend eingezogen. Er hatte viele Groffe des Reichs in feinem Ges folge, der junge fünfundswanzigiahrige Mos narch ward wegen seines gluflich geendigten Rriegs gefürchtet, Schmeichelmorte fielen uns gezählt. Die Groffen des Reichs hofirten ihm. Sein Ruhm flieg, Heinrich fah fich im Besit des Gluts, und zu eben dieser Stunde ward er vom Pabst mit Unwurde, ohne alle Chrerbietung behandelt, wie nur immer einer feiner niedrigsten Diener hatte behandelt mers ben fonnen. heinrich verbot ben Legaten, fich ju unterfangen, hinfort vor ihm zu erscheinen,

V.E

1

H

M

10

10

1

in the

J.

t

und schifte fie ohne Antwort nach Rom zus ruf k).

Lange ward vom Raifer Rath über die vom Pabste etlittene Beleidigung gehalten, und man beschloß die Absessung dieses stolzen Mannes. Heinrich hielt dieses Mittel für das leichteste, fich von einem verhaften Beleidiger zu entles bigen. heinrich berief feine Bifchofe und Dras laten nach Worms, und groß ward die Verfammlung. Alles vereinigte fich hier aus Ras Die ganze Geistlichkeit war gegen Hildes branden wegen seiner ftrengen Rirchenzucht auf gebracht, und überdies hatte er ihr die Weis ber genommen. Undre erschienen aus Kurcht fiegenden Raifer. Beinrich tam bor dem

k) Fiorentini Memorie della Gran Contessa Matilda. In Lucca 1756. 4. p. 159.

nach Worms mit einem Gefolge vieler Fürsten.

g

Of.

65

1

ď

ni

d

1

1

hugo, ein von Gregor abgesetter Rardinal. fpielte des Klägers Rolle. Er legte der Bers sammlung eine Schrift vor, in welcher die größten Berbrechen Silbebranden aufgeburdet Rach derselben hatte er fich der Sis wurden. monie, des Mordes, der Ungucht, des hoche perraths, ber Nachstellung auf heinrichs Leben, des Kirchenraubs, der Zauberei, und nebst biefen Lastern noch einer ganzen Reibe andrer schuldig gemacht. Nicht leicht mar eines ju erdenken, welches er nicht feit feiner frubes ften Jugend, ober mabrend feines Pontififats, follte begangen haben. Sugo zeigte Briefe der Rardinale, des romischen Senats und des Volkes vor, diese verlangten Gregors Absezjung, die Wahl eines neuen Pabstes. Rach Hugo's Erzählung hatte Hildebrand sich überall Feinde zugezogen. Er ward von den Normansnern, von Roms benachbarten Grafen und von den Römern gehaßt 1).

Monchsstolf, Hochmuth und zum Theil gute Absichten trieben Hilbebranden zu seiner Entwürse Aussührung, und die Hizze seines Sifers übersprang die gelinden Wege. Allein zu Worms kannte man die Mässigung nicht besser. Hugo's Klagpunkte nahm man für bes wiesen an. Hildebranden ward aller Gehors sam aufgekündigt, des Pontisisats unwürdig erklärt m). Der Inhalt dieses Schlusses ward

Fleury T. XIII. p. 295. Maimbourg p. 234.
 Benno p. 6. Fiorentini p. 155.

m.) 1076.

durch Abgeordnete nach Rom gesandt, und mit vielen Schimpsworten dem Pabst verkuns det. Der Kaiser machte denselben zu gleicher Zeit den italianischen Sischösen bekannt, und diese unterschrieben ihn zu Pavia. Heinrich ließ in Rom seine nahe Ankunft erklären, und versprach, die Kirche bald mit einem neuen Oberhaupte zu versehen n).

Gregor las in einem Koncilium die aus Deutschland eingelangten Nachrichten öffentlich ab, und erfüllte nun seine Drohung. Gres

n) Conradus Vispergensis p. 221. Marianus Scotus ad a. 1076. Chronicon Hildesheimense beim Leibnig T. I. p. 745. Paulus Bernriedensis in Vita Gregorii VII. §. 66. p. 431. beim Mabillon. Bertboldus Constantiensis ad a. 1076. Donnizo p. 657. Lehemann S. 391. Mansi T. XX. p. 59. Fiorentini p. 156.

gor sprach gegen der Rardinale Willen und Rath, ohne vorhergegangene Rlage, den Bannfluch über den Kaiser aus. Er unters sagte ihm die Regierung des deutschen und italianischen Reichs, er sprach alle Christen von dem ihm geschwornen Side los, und verbot, ihm als König zu gehorchen o) p). Dies war die erste Sentenz dieser Art wider ein ges kröntes Haupt. In Cirkularbriesen erlaubte Hildebrand den deutschen Bischösen und Prins

<sup>6) 1076.</sup> 

p) Mansi T. XX. p. 59. 467. Bruno p. 124.

Paulus Bernriedensis p. 434. 435. Auctor
vitae Henrici IV. beim Reuber p. 382.

Abrégé chronol. de l'hist. Eccles, T. I. p. 411.

Baronius ad a. 1076. Lehmann S. 392.

Natalis Alexander in Hist. Eccles. T. VI.
p. 695 — 706. Gerbobi de Henrico IV.
et V. Impp. Syntagma. Ingolstadii 1611. 4.
p. 39. Fiorentini p. 157. Haberlein S. 220.

sen die Wahl eines neuen Königs, wenn heim rich in seinem Aufstand gegen die Kirche harts nättig verbleiben werde. Viele Bischöse wurden erkommuniciet 9).

Gregor war vorsichtig genug zu begreifen. daß diese Tehde machtige Feinde ihm erweffen werde, und nahm Magregeln gur Berftarfung feiner Partei gegen ben Kaifer. hilbebrand hatte die italianischen Normanner exkommunis cirt, allein diefes friegerische Bolt achtete in ber Rabe weniger den Donner des Unathems, als die entferntern Deutschen. Siloebrand fohnte fich mit diesen gefahrlichen Seinden aus. Ueberdies hatte Gregor drei groffe Freundins nen, Ugnes, des Raifers Mutter, die Bergos gin Beatrix, des Raifers Tante, und Mathile

q) Platina p. 280.

den, die Tochter der lettern, heinrichs Rufis ne. Diese beiden legten Pringeffinnen waren Die machtigften Furstinnen in Italien. (FS waren überaus andachtige Damen, und groß war ihr Ibeal von Gregors Tugenden und Beiligkeit. Sie überlieffen fich gang feiner Leitung, der Fürstbischof war ihr geheimster Gewiffendrath. Gregors gegenseitiges Betragen verrieth das größte Zutrauen und nicht gemeine Freundschaft. Als ist die neue Fehde das Reich in Partheien rif, so schlugen sich die beiden devoten Damen ohne Zeitverlust auf ihs res himmelsmegweifers Seite. Bald starb Beatrix 7 Mathildens Gemahl ward ermordet, Mathilde sah sich im freien Besitze groffer Macht und Guter, und die Wittwe unterwarf fich gan; der Führung des heiligen Baters r).

r) Fiorentini p. 158.

Das Band unverbruchlicher Freundschaft ward verengert, Gregor ward Alleinherrscher über Mathildens Geift, über ihre Guter, ber Leiter aller ihrer Schritte und Wege. Handlungen waren bie unausbleiblichen Kok gen feines Rathes. Mathildens Unhanglichfeit an ihren Gewissensrath befam eine folche Starte, daß fie feine Abwesenheit nicht mebr ertragen konnte. Die fromme Grafin glaubte ohne den Beistand Seiner heiligkeit ihre Seele in beständiger Gefahr vor den Nachstellungen des Kursten der Finsterniß. Sie begab fich in des Fürstbischofs Geleite, fie ward seine Gefells schafterin. Sehr aufmertfam leistete fie ihm fleine Gefälligfeiten und Dienste. Die größte italianis fche Pringeffin nahm bei ihm die Stelle einer dies nenden-Freundin, einer gehorfamen Tochter ein-

ż

1

Ė

K

V

ic.

Matbilde bielt ihren devoten Lebensmandel boch erhaben über iede üble Rachrede, ficher por bofem Leumund, ber kafterfucht unerreichlich, aber sie sowohl, als der für ihre Seele angenommene Vormund handelten bier nicht febr flug. Den heiligen Bater und bie Graffin traf auf gutem Schein gegrundeter Label. Den Berfechtern der faiferlichen Sache, Gregore Reinden, dem deutschen Klerus, well der auf des Pabstes Befehl alle Weiber mußte von fich laffen, gab die zwischen diesen beiden Perfonen herrschende Freundschaft bald Geles genheit, ihren Gift auf fie zu schaumen. Die se geistige Freundschaft ward für sehr fleischlich ausgeschrien, und die Welt war boshaft ges nug, lieber an die dem Pabste angeschuldigten Lafter, als an feine Tugenden ju glauben.

Diefer Claube der Welt brachte dem Fürstbis schofe groffen Nachtheil, und untergrub alls mählig seinen guten Namen s).

Auf der Versammlung zu Worms nahmen nur zwei Stimmen fich des Pabftes offentlich an, die andern unterzeichneten willig aus Raober gezwungen aus Furcht vor bem Raifer. Eine allgemeine hartnaffige Vertheis bigung des Ausspruchs ließ sich vermuthen. Niemand sah aber die Folgen ein , niemand ließ fich den legten Schritt des Pabstes traus men. Gregor verftarfte überdies weife feinen Unhang, Deinrich hingegen befummerte fich wenig um die Zufunft, und vermehrte fogar feine Feinde. Die Sachsen hatten ihn vorher

Fiorentini p. 171.

su Rom verklagt, ist übte er an ihnen nach dem mit ihnen geschloffenen Frieden feine Rache, und erfullte nicht des Friedens Bebinaungen t). hart wurden die Sachsen bes brangt, und Beinrich entfernte von fich auch noch andre deutsche Fürsten durch seinen Uebermuth. Beinrich zeigte fich als unumschrants ter, sieghafter Raifer, und die Stande wolls ten ihre bergebrachten Gerechtsame nicht schmas lern laffen. Gregor und die Stande arbeiteten gemeinschaftlich an der Verminderung der kaiserlichen Macht. Bon den deutschen Kurs ften freute fich ber groffere Theil über heinrichs misliche Lage. Niemand fühlte die Rrankung, welche einem ieden in bes Raifers Erniedri.

b) Lambertus ad a. 1075. Helmoldus p. 561. 562.

gung vom Pabste widerfuhr, niemand ergriff: Maßregeln zur Demuthigung bes romischen Stolzes v).

Der Eindruf, welchen Gregors Verfahren in Deutschland machte, war der hofnung bes Raisers gang zuwider, und entsprach seiner Erwartung nicht im minbesten. , Richt mit folder Berachtung faben die Fürsten und deuts ichen Bolfer auf den Bann herunter, wie ber Raiser. Schon vor langer Zeit hatten die Bischofe eine Gerichtsbarkeit über die Sitten ber Beltlichen erhalten, Alexander, ber 3meis. te, machte einen Berfuch, fich biefe über ges fronte Saupter anzumaffen, und gur Ausfühe rung fehlte nur ein Gregor. Dies war ist Die Sachsen bernahmen den Bann geschehen.

v) Galletti Eh. I. G. 375.

mit einiger Freude, ihre Privatseindschaft ward die Sache Gottes und seiner Kirche. Vorher erschienen sie nur als Rächer ihrer Unsterdrüffung, ist wurden sie die Vertheidiger der Rechte des heiligen Peters. Ihr Felds geschrei bestand von nun an in den Worten: Heiliger Peter x).

Wenn sich die Sachsen über die borgefalls ne Geschichte freuten, so machte sie die deuts schen Bischöse, welche in Gregors Verstössung gewilligt hatten, sehr verlegen. Sie hatten eben in Hermanns, Bischoss von Bamberg, Sturt des Pabstes Macht erfahren. Sie sits terten über Hildebrands Muth und Unerschrots fenheit auf ihren Stühlen, die Infuln want,

<sup>\*)</sup> Schmidt Th. II. G. 283.

ten auf ihren Häuptern, sie fürchteten eingleis ches Schiffal. Der grössere Theil suchte Aust söhnung, und Gregor erhielt viele Schreibeit aus Deutschland, in welchen ihn die Bischöse um Verzeihung baten. Nur die vom Pabste namentlich erkommunicirten Bischöse betrachtes ten ihre Erkommunisation für gesezwidrig y).

:tift

City

MY.

MIN

10

3010

IM

10

临

bitte

herg

ic il

神仙

Ħ

Ausser diesen Bortheilen bewarb sich Hilder brand noch besonders um einen Anhang in Deutschland unter den weltlichen Fürsten. Der Herzog in Schwaben, Rudolf, war ein mächstiger, gechrter und tapfrer Mann, Gregor bemühte sich um seine Freundschaft. Der Pabst ließ ihn in der Ferne die Kaiserkrone ers

y) Fleury T. XIII. p. 283. 309. Baronius ad a. 1076. Schmidt Th. II. S. 284. Lehmann S. 392. Mansi T. XX. p. 186.

bliffen. Er machte ihm Hofnung zum deut; schen Thron, und wegen dieser Aussicht hinkte Rudolf auf die romische Seite z). Der Her; wog Wolf von Baiern, Berthold von Kärnten, verschiedne andre Herren vermehrten der Mis; vergnügten Jahl, und verstärkten Rudolfs und Gregors Partei. Durch den pabsilichen Bann aufgefordert hielten sie Jusammenkunft, und schlugen Rath über Heinrichs Abseizung 2).

Des Raisers Gegenpartei ward täglich jahls reicher, und er fühlte endlich seine misliche Lage lebhaft. Heinrich bemühte sich, die Freundschaft der wankenden oder abgefallenen Fürsten wieder zu gewinnen, diese entfernten

z) Maimbourg p. 247.

a) Lambertus ada. 1076. Galletti Th. I. S. 376.

fich aber von ihm weiter. Heinrich schrieß nach Worms zur Beilegung der Jrrungen eis nen Reichstag aus, mit ben Stanben Magi regeln zu ergreifen, allein die Fürsten erschies nen nicht b). Der exfommunicirte Raifer marb verlaffen und geflohen wie ein Ausfässiger und Berpesteter. Die Losgabe der bisher gefans gen gehaltenen fachfischen Surften hatte feine bedrangten Umftande erleichtern fonnen, und boch konnte er sich aus unversöhnlichem hasse nicht zur Freilaffung ber Gingeferferten ent Schlieffen. Dieienigen, welchen bie Bache über diese Gefangene anvertraut war, stellten fie daher wider des Raifers Befehl auf freien Buß, weil sie durch den Bannfluch von aller Treue und Pflicht fich entbunden glaubs

i

3

b) Lambertus ad a. 1076.

ten c). Die übrigen gefangenen Bischöfe und Groffe sezte ist Heinrich selbst in Freiheit, aber viel zu spat. Richt nur in Sachsen, auch in Oberdeutschland hatte die Verschwörung tief ges wurzelt, iedermann sehnte sich nach einem ans dern Herrn. Von seiner Höhe sank heinrich tief herab. Die Zahl seiner Feinde wuchs mit iedem Lage, Unglüßsfälle versolgten ihn um die Wette.

Viele Fürsten, viele Vischöfe beschlossen zu Ulm, alle Patrioten sollten zu Tribur zusams menkommen, den Drangsalen abzuhelsen, wels che den Frieden in der Kirche stören. Rudolf, Wolf, Berthold beschworen die sächsischen, franklichen, bairischen und lothringischen Hersten, diesmal ihre häuslichen Geschäfte um

c) Fiorentini p. 165.

Sottes Willen hintenanzusezzen, nach Tribur sich zu begeben, und zum Frommen des Nasterlandes beizuwirken. Die schönen Worte der ausschreibenden Fürsten machten auf ihre Mitstände einen tiefen Eindruf. Man hegte die größte Erwartung eines guten Ausgangs, und viele dem Kaiser bis izt ganz ergebene Fürssten besuchten in der Begleitung ihrer Völker den Fürstentag zu Tribur cc).

In der Versammlung behaupteten zwei von Nom angekommene Legaten die Rechtmässigkeit des ausgesprochenen Bannes, und erklärten die Einwilligung des Pabstes zur Wahl eines neuen Königs d). Sieben Tage gingen hin

Ì

18

įį.

ij

M

ec) Lambertus ad a. 1076. Fleury T. XIII. p. 313. Pfeffinger ad Vitriar. L. I. tit. V. in vita Henrici IV.

d) Fiorentini p. 167.

über berathichlagende Debatten. heinrichs Ausschweifungen wurden unter ein Bergroffes rungeglas geftellt, feine treulofen Gefinnuns gen wurden schwarz gemahlt, seine Gewalts thatigfeiten, feine Erpreffungen, feine Graus famfeit, alle feine schon langst begangenen und nicht begangenen Verbrechen, hauptsächlich des Vaterlandes Verheerung und die Trennung in der Rirche murden auf fein haupt geburdet. Von heinrichs ganzem Leben ward eine schwarze Schilderung entworfen, und die Schmähsucht tauate ihren Pinsel in die abschreffendsten Fars heinrich erhob zu ben größten Ebrens ftellen Leute ohne Geburt, und dichtete mit diesen auf des Adels Ausrottung. Mit Bars baren hielt ber Konig Freundschaft, wider seine eigene Unterthanen legte er hingegen Die

. .

Waffen an, und babete bas Baterland in feis ner Sohne Blut. Er war der Zerstorer von Rirchen und Klöstern. Mit dem Unterhalt der jum Gottesbienst gewidmeten Personen fattigte er seine Krieger, und baute Festungen mit dem Neberschuß nicht wider-Keinde, sondern durch fie eine freie Nation in den Eflavenstand gur verfeszen. Bei ihm fanden Wittwen und Waisen keinen Troft, keine Zuflucht gegen die Unterdruffung. Die Gefesse murden nicht beobachtet, es waren die Sitten gang entflos Einige Stande sprachen aus Religions, eifer, andre aus wahrem, ober zur Schau gestellten Patriotismus, diese aus Reuerungss fucht, iene in der Hofnung durch eine neue Königswahl zu gewinnen; viele trieb die Rache an, alle beschloffen einhellig, nur aus verschies

Į,

N.

benen Gründen, heinrichs Absezzung. Die Stände schütten die Unmöglichkeit vor, einem mit so vielen Lastern beschmuzten Prinzen, einem exkommunicirten Könige ferner zu gehors chen dd).

Grausam war Heinrichs kage und zu sehr verlassen, gegen seine Feinde mit Sewalt sich zu schützen. Er lebte in der Segend von Speier. Er hatte einige wenige ihm treu ges bliebene Truppen bei sich, diese führte er nach Oppenheim. Aber unmöglich war es Heinrischen, mit der Konföderirten stärfern Macht Pier anzubinden, diese anzugreisen. Zeitges winn war sein einziger Trost. Er sandte Abs geordnete an die Versammlung, er machte

dd) Maimbourg p. 250, 251. Fleury T. XIII.
p. 314. 315. Lehmann S. 400. Mansi
T. XX. p. 59.

groffe Berheiffungen, und fab inbrunftig ibrer Erennung entgegen nach allen von feiner Seite den Standen zugestandenen Forderungen. Diefer Rufficht hielt Beinrich feine Erniedrigung für zu tief, und er erbot fich, mit Vorbehalt bes Raisertitels, jum Niederlegen der Regies rung, aber auch dieses Anerbiethen ward auss geschlagen. Die Kurften bielten ibm feine fo oft gebrochenen Gibe und Bersprechen vor, und sesten fein Bertrauen in heinrichs Worte. Sie sprachen vieles von der lauten Stimme ihres fie von aller Gemeinschaft, mit einem exfommus nicirten Raifer abrufenden garten Gemiffens. Durch den Pabst befreit von aller Berbindlichkeit wollten fie die schone Gelegenheit benüggen, und über sich einen murdigen Regenten erheben e).

12

T.

ŕ

1

1

18

d

φĦ

Á

11

6

Piorentini p. 167. Haury T. XIII. p. 315.

Die Konfoderirten trafen Unstalten zum Uns griff der faiferlichen Bolfer, fie machten Mine über den Rhein ju geben, fie glaubten, Seins rich werde fliehen, allein der Kaifer blieb fest in feinem Lager. Er ftellte feine fleine Urmee in Schlachtordnung, und ließ die Erschwerung des llebergangs vermuthen. heinrichs Stands haftigfeit und bekannte feldherrischen Talente anderten der Stande Entschluß. Entweder aus Furcht vor dem llebergang, ober aus Schonung des Menschenbluts sandten sie an den Raiser Deputirte. heinrich, seiner ersten Absicht, durch ein unbedingtes Einwilligen in alle Forderungen Zeit zu gewinnen, noch ges treu, nahm sie mit Freude auf.

In der Audient sprachen die Abgeordneten ber koufdderirten Stande gang ohne Schonung.

Mile Urfachen, welche die Kursten zur Absess jung bewegen, find flar und gegrundet. Gie fonnten mit Baffengewalt heinrichen zur Uns terwerfung zwingen, sie ziehen iedoch gelindere Mittel aus Gute vor. Die Gerechtigfeit fou den Ausspruch thun, und der Pabst soll Rich ter fenn. Nach Augsburg foll im funftigen Jahre eine allgemeine Versammlung aller Groffen ausgeschrieben werden. Der Pabst foll ersucht werden nach Deutschland zu foms men, zu Augsburg nach beider Parteien abges wogenen Grunden den Spruch zu fallen. Ift heinrich gewillt, fich biefer Sentenz zu unterwerfen, so muß er zum Voraus, nicht mit Worten und Versprechungen — diesen trauen Die Stande nicht mehr feit langer Zeit -Deinrich muß feine Bereitwilligfeit, des Pab-

K

1

ftes Sentenz zu befolgen, werfthatig beweifen. Im Fürstenrath ift beschloffen worden, heins rich foll von Stund an feine Minister, die Pras laten, welche namentlich erkommunicirt find, bon fich entfernen. Er foll nach Abdankung feiner Bolfer nach Speier gieben, er foll bas felbst als ein Privatmann leben, er foll nur ben einzigen Bifchof von Verdun und einige andre im Bannfluch nicht begriffene Perfonen bei fich haben, er foll feine Rirche besuchen, und auf feine Weise sich in die Regierung mischen. Jahr und Lag wird Heinrichen jum Termin gegeben, gerechnet der Zeit des ausgegangenen Bann-Berfließt dieses ohne erhaltene strabls. Absolution, so wird nach demselben, ohne weitere Erklarung, heinrich weder für

einen König, noch für den Kaifer anerstannt" ee).

Bur Unehre der Maiestat und jum Nachs theile der deutschen Freiheit unterwarfen die deutschen Kurften den Raiser dem Ausspruche bes Bischofs von Rom, und saben nicht die Kolgen ihres unüberlegten Schrittes. Scinrich fam überdies dadurch in die traurigste lage. Mit grofferer Sarte und Beschamung fonnte man feine Bedingungen vorlegen, und doch ging fie heinrich ein. Er hofte durch Zeitges. winn feine Sache gut zu grunden. heinrich entließ die wenigen ihm treu gebliebenen geifts lichen und weltlichen Furften, und lebte gu-Speier nach ben vorgeschriebenen Bedingungen.

ee) Maimbourg p. 253. Lambertus ad a. 1076. Lehmann S. 401. Piorentini p. 168.

Die Sachsen und Schwaben zogen im Triumph nach Haus. Der Fürstentag schifte Gesandte nach Rom, unterrichtete den Fürstbischof von der vorgefallenen Geschichte, und bat den Pabst, auf den geseiten Termin nach Augst burg sich zu erheben.

Heinrichs kunftiges Gluk hing ist von der Losssprechung des Bannes vor Jahr und Tage wahrscheinlich ab. Des Pahstes Ankunft in Deutschland abzuwarten war gefährlich. Er hatte nicht nur einen erzürnten, unbiegsamen und stolzen Mann zum Nichter bekommen, sons dern vor einem ordentlichen Gericht hatte seiner Feinde Unversöhnlichkeit wider ihn ihre Alage geführt. Der Verlust seiner Krone vor den Augen der ganzen Welt mit Schimpf und Schande war des Gerichts wahrscheinlichster

Musgang. Diefes Borhaben feiner Seinde ju vereiteln faßte heinrich einen von der Ber zweiflung eingeflößten Entschluß. Eine Unters werfung gegen ben Pabft und Bitte um Abfo. lution vor der formlichen Anklage hielt ber Raifer für bas ficherfte Mittel aus feiner Bere legenheit zu kommen. Rach der durch mas immer für einen Preis erhaltenen Lossprechung batte die Religion seiner Freunde feinen Borwand, ihm ihre Unterstüszung abzuschlagen. bie Groffen fonnten ihr Flieben vor feiner Pers fon nicht mehr mit dem Bann beschönigen. Bu biefem Ende, um in die Kirche vor Jahr und Tage wieder aufgenommen zu werden, begab er fich nach Stalien und ging dem Pabst entgegen. Wenige Tage vor Weinachten reifte Beinrich mit feiner Gemablin, mit feinem iuns gen Prinzen, mit einem fehr kleinen Gefolge und mit wenigem Gelbe verfehen von Speier ab f).

Die' feindlichgefinnten Fürften wollten nicht des Raifers Abfolution, fie erschwerten feinen Weg, und verlegten alle Paffe ff). Rudolf, Bolf und Berthold sperrten mit ihren Bolfern alle Straffen, welche aus Deutschland nach Malien führen. Beinrich mußte auf den furgeften Weg Bergicht thun. Er mufte burch Burgund und Savonen geben, und auch hier ward der Kaifer in die Rothwendigkeit gefest, bie Erlaubnis ber Durchreise von seinen Bers . wandten mit dem Abtreten ganger Provingen zu erfaufen.

Des,

f) Lehmann C. 401. Fiorentini p. 168.

ff) Lambertus ad a. 1077.

Des Mintere harte vergrofferte bie Beschwerlichkeiten der Alpenreise, aber weder der tiefe Schnee, noch die Menge Eis, welche die Steine glattete, und in tiefe Schlunde von ben ichroffen Felfen den Stury beforderte, fdretten heinrichen vom Fortfeggen der Reife ab. Er hatte Gile um vor des Termins Ab. lauf fich wieder in der Rirche Schoof ju feben. heinrich unterwarf sich geduldvoll allen Unbeauemlichkeiten, aller Gefahr, welche bas Mit; leiden der Rebenmenschen auch bei einem gemeinen Alpenreiser erwett, aber noch viel traus riger war das Loos feiner Gemahlin. Sie gits terte bei iedem Schritt, ihre Fuffe strauchelten. fic entfeste fich beim Unblik ber hohen Glets scher, und ber Liefen graue Nacht. Sie, ber iunge Print, die Bofen wurden in Ochsenbaute

gewiffelt und von den mit Schnee und Eis bedeften Bergen herabgeschleift. Die Pferde wurden mit verstriften Fussen von der Berge Spizzen herunter gezogen g).

Nach der Besiegung von tausend Sefahren, nach oft ausgestandener Todesangst, da ein einziger falscher Tritt dem Kaiser Tod und Verst derben hatte bringen können, betrat Heinrich die Lombardei. Die italianischen Bischöfe und Grasen machten ihm ihren Hof, sie empfingen ihn mit Ehrerbietung, eine grosse Armee verssammlete sich um ihn. Schon lange harrten die italianischen Stände auf seine Ankunst. Sie glaubten, Heinrich käme in der Absischt, den Pabst abzusezen, und die erkommunicirs

g) Lambertus ad a. 1077. Lehmann G. 402. Fiorentini p. 169.

ten lombardischen Bischöse sahen mit Vergnüsgen dem Sturze Hildebrands, des harten Sitztenrichters, entgegen. Allein Heinrich hatte alle kühne Gedanken abgelegt. Die Vorfälle in Deutschland beschränkten seine Seele, sie dachte nichts als Absolution.

Gregor, aufgeblasen von der Vorstellung als Richter über den ersten Prinzen in der Chrisstenheit nach Deutschland gerusen zu werden, ein Urtel über den Besitzer der kaiserlichen Krone und des Scepters zu fällen, zauderte nicht lange und trat die Neise an. Mathilde war in seiner Gesellschaft. Schon waren sie in Toskana angelangt, als sie die unerwartete Nachricht von Heinrichs Gegenwart in der Lombardei erfuhren. Der Pabst glaubte den Kaiser zu Speier Psalmen singen. Niemand

fannte Heinrichs Absicht, er konnte aus Demuth, aber auch aus Rache kommen, und weil Hildebrand die Italianer, denen nichts als ein entschlossener Besehlshaber abging, fürchtete, so sorgte Gregor für die Sicherheit seiner Person. Mathilde führte den Pabst auf ihr sestes Schloß Canossa gg).

Gregor erwartete den Anblik fürchterlicher Krieger, mit iedem Morgen die Belagerung, allein es erschienen keine Krieger, sondern Boten in Demuth gehüllt. Heinrich sandte an den Pabst Abgeordnete mit dem Verspreschen, Gott, dem heiligen Peter und dem Fürstbischofe Genugthuung zu verschaffen. Er ließ ungeheuchelte Vesserung seines Lebenswans dels verheissen, und siehte an um Vefreiung

gg) Fiorentini p. 170. Saberlein B.I. G. 224

tom Bann. Der Kaiser lud die Gräfin Mas thilde zu einer Unterredung ein, er versicherte thr seine Bereitwilligkeit, alle nur möglichen Forderungen des Pabstes zu erfüllen, und ers suchte sie inståndig um ihre mächtige Verwens dung hh).

Mit Mathilben kamen mehrere Herren, Damen und heilige Manner nach Canossa, den Pabst zu unterhalten. Der Schein reeller Gefahr hatte Hildebranden beforgt gemacht, nach ihrem Verschwinden nahm die Unbiegs samseit von neuen in seinem Herzen Wohnung. Es bat die ganze Gesellschaft für den Kaiser, es baten die Abgeordneten, aber Hildebranden rührten diese Vitten nicht. Seiner Sprache nach war es wider die Kirchengeseze, einen

hh) Lehmann G. 402. Fiorentini p. 171.

bon ben beutschen Fürsten wegen so vieler Berbrechen angeflagten Gunder zu absolviten, obne sie nach allen Rechtsformeln gebort ju baben, ohne daß ber Angeklagte über alle Punfte fei vernommen worden. Die Vorstels lungen: das heinrichen zum Termin anbes raumte Jahr nahe fich zum Ende; er wunsche nur die Absolution, um bor dem Gericht ers scheinen zu konnen; die deutschen Fürsten ers warteten nichts so sehnlich, als des Termins Berlauf, nach bemfelben murben fie feine Bers theibigung horen wollen, fie murben heinris chen alsbann auf ewig und ohne Rettung bes Throng verluftig erflaren, waren eben fo fruchtlos, als die vorigen Bitten. Nach vielen vergeblichen Versuchen, hilbebrands Starrfinn ju brechen, erflarte endlich ber bespotische Bischof aus Verdruß über die Zus bringlichkeiten seiner Gesellschafter, aber nicht im mindesten durch Heinrichs Flehen erweicht, er sei entschlossen, dem Sünder die Absolution zu ertheilen auf folgende Bedingungen: Heinz rich soll mir zu meiner willfürlichen Disposis tion seine Krone ausliesern; er soll wegen der infamen wormsischen Versammlung öffentlich Busse thun, und sich selbst unwürdig erkennen, König und Kaiser zu seyn b).

Es zitterten Heinrichs Abgeordnete über die Graufamkeit dieser Punkte, Unwille ergriff des Pabstes Gesellschafter über die unerhörte harte, iene und diese riethen, die Sache nicht auf

h) Fleury T. XIII. p. 321. Maimbourg p. 257. Lambertus ad a. 1077. Lehmann S. 402. Fiorentini p. 172, 173.

bas Meufferfte gu treiben. Seinrich fonnte auf den Beiftand der lombardischen Bischofe und herren hoffen. Gine groffe Urmee hatten Diefe gusammengezogen. Gie forderten heine richen auf jum öffentlichen Krieg wider den Pabit, Hildebrands Gesellschaft befürchtete Heinrichs. Abbrechen aller Traftaten auf fo bochmuthige Borfchlage zur tiefften Erniebris gung. Seine Bergweiflung konnte ihn leicht gur Unnahme ber lombarbifchen Gulfe bereden, und in Berheerung, im Tod und Berderben mit Feuer und Schwert feine lette Rache suchen laffen. Man beschwor den Dabst um bie Milberung feiner Sarte, fich mit gemaffige teren Forderungen zu begnügen, und nach vies lem Bitten und Flehen rief hildebrand endlich aus: 3, so mag er benn fommen und durch

feine Unterwerfung den Schimpf wieder gut machen, welchen er dem heiligen Stuhle anthat" i).

Heinrich, um die Absolution por des Sabe res Ende ju erhalten,' und den Deutschen dadurch den Vorwand ihres Abfalls zu beneht men, war zu allem bereit, und fragte nicht um die Art ber Buffe, welche ihm wurde pork geschrieben werben. : Mit einem unbetrachte lichen Gefolge langte er vor Canoffa an, einer gu iener Beit unbezwinglichen Bergfestung mit einer dreifachen Mauer. Beim erften Thore wartete ber Raifer in der größten Demuth und Unterwurfigfeit auf fernere Befehle. Diefe famen, und bedeuteten bem Monarchen, feine

i) Lambertus ad a. 1077. Maimbourg p. 257.
Fleury T. XIII. p. 321.

Leute por ber Mauer ju laffen, und gang allein in den erften Vorhof zu fommen. Gehr bes benklich war dieses Zumuthen. Heinrich sollte sich ganz allein ohne allen Beistand in Sande überliefern, aus welchen ihn seine Leute nicht batten wieder reiffen tonnen, wenn fein Seind ihn als Gefangenen hatte behalten wollen, und boch auch hiezu entschloß sich heinrich. Der Kaiser ging in den Vorhof gang allein, und ließ fein Gefolge vor der Burg. Augen= bliklich sperrte man hinter ihm die Pforte. Eis ne gute Aufnahme wenig erwartend fürchtete er boch feine unwurdige Behandlung; allein fcon im zweiten Borbofe befahl man ihm, Salt zu machen, und man versagte ihm ben Eintritt in den legten. Alle Zeichen der fonige lichen Burde wurden ihm genommen,

mußte ein wollenes hemde anziehen, und in der Aleidung eines Bussenden mit nakkenden Füssen der Winterkalte im Januar ausgesest sein kunstiges Schiksal erwarten. Den ganzen Tag, vom Morgen bis zum Abend, fastete der Kaiser. Thranen quollen aus seinen Ausgen, der traurige Ton seiner Seuszer drang bis in die Jimmer der hohen Burg, schlutsend slehte er um Gottes und des Pabstes Barms herzigkeit k).

Gregors Gesellschaft, innigst gerührt durch des Kaisers traurigen und erbarmungswürdis gen Zustand, suchte durch Bitten hildebrands Herz zu erweichen, ihn zur Vorlassung bes

k) Arnulphus Mediolanensis p. 746. Petrus Diaconus p. 390. Donnizo p. 661. Fiorentini p. 174.

Kaisers zu bewegen, aber ihre Bitten wurden nicht gehört, und umsonst flossen ihre mitleibis gen Thränen. Schon erschien der dritte Lag, und heinrich erduldete noch immer in eines buffertigen Sünders Tracht alle Schmach, allen Schimpf und iedes Ungemach. hohen Unwillen faßten nun selbst Gregors Freunde über des heiligen Vaters eiskaltes steinernes Herz, und beschuldigten ihn einer tyrannischen Grausamkeit 1).

Beim Einbrechen ber britten Racht sah Heinrich noch kein Ende seines Leidens, kein Mensch brachte nach so langer Zeit seiner tiefs gebeugten Seele Trost, niemand kam, das Ausziehen der Bußtleider ihm zu erlauben.

<sup>1)</sup> Baronius T. XI. ad a. 1077. Paulus Bernriedenfis p. 440. Bruno p. 134. Bertholdus Constantienfis ad a. 1077.

Seine ftablerne Gebuld fing an ju reiffen über ber schmablichen Buffe Lange. Er hatte ges brochen, er mare zu feinen Leuten, bie feinet por den Pforten warteten, ohne Abfolution gurufgefehrt, mare er nicht in einer farfen Seftung eingeschloffen gewesen. Er mußte aushalten wider feinen Willen. Der Abt von Clugny, von bes Raifers erbarmlichen Schifs fal gant durchdrungen, nahm fich ist besselben besonders an. Er stellte Mathilden bes Pabs ftes grausame Strenge vor die Augen, und diese versprach dem Abte, für den Raifer ans gelegentlicher bei ihrem Freunde zu bitten. Was die ganze Gefellschaft vorher durch ibre Thranen und Borftellungen nicht bewirken fonnte, dies bewirfte ist diese Frau m).

m) Maimbourg p. 260. Platina p. 280. Fierentini p. 174.

Sobald Mathilde mahren Untheil am ges genwärtigen Elende ihres Betters nahm, fo nabte fich ienes feinem Ende. Ihren nachs druksvollen Bitten die Erfüllung abzuschlagen, war Gregor nicht hilbebrand genug. Pabst versprach ihr, heinrichen am Morgen bes vierten Tages vorzulassen, ihn in ber Kirche Schoof wieder aufzunehmen. Der Raiser ward wirklich vorgerufen, und durfte fich Hildebrands Stolze nabern n). heinrich wiederholte in Berfon feine Berbeiffungen, und der Fürstbischof entledigte ihn vom Bann mit folgenden Bedingungen: ",, heinrich muß am bestimmten Tage und Ort auf der deutschen Stande allgemeinen Berfammlung erscheinen, auf die Rlagen sich vernehmen lassen, und den

n) 25 Januar 1077.

Pabst für seinen Nichter anerkennen; nach bes Nabites Ausspruch behålt Beinrich feine Rrone, oder er wird berfelben verluftig erklart nach bem Grund ober Ungrund feiner Bertheidigung, und auf feinen Fall darf er fich wegen diefer Sache an irgend einem Menschen rachen; bis zur Sentenz enthalt er fich aller Zeichen ber königlichen Burde, er entzieht sich allen Reichsgeschäften , und begnügt fich mit fo wenigen Ginfunften, als jum bochftnothigen Unterhalt seines Hauses erforderlich heinrich halt seine Unterthanen von ihrem Eide und von ihrer Pflicht entledigt, und entfernt von sich iene Minister, welche ihm bofen Rath gegeben haben; follte Beinrich als Ronig beftatiget werden, so verspricht er Unterwerfung bem heiligen Stuhl, und ift dem Pabste bes

hulflich in ieder Verbesserung, welche dieser zum Ausrotten der ins Reich wider die Rirs chengeseize eingeschlichenen Misbräuche vorzus nehmen für dienlich erachten wird; übertritt Helnrich einen einzigen von diesen Punkten, so wird die Absolution für nicht geschehen ans gesehen, er wird aller seiner Verbrechen für überwiesen gehalten, und die deutschen Fürsten haben freie Macht, einen neuen König sich zu wählen vo.

Heinrich mußte sich bequemen, so unerträgs lich und abschreffend auch diese Bedingungen

waren

o) Lambertus ad a. 1077. Austor vitae Henrici IV. p. 382. Marianus Scotus ad a. 1078. Paulus Bernriedensis p. 441. Austor apologiae pro Henrico IV. p. 161. Psessinger ad Vitriar. L. I. tit. V. in vita Henrici IV.

waren, dieselben einzugehen, oder zum wenigs sten sich so zu stellen. Er befand sich in des Pabstes Gewält, eingeschlossen in eine Festung, von seinen Leuten abgesondert. Es stand ihm nicht frei, dieselben auszuschlagen p). Heins rich mußte sie auf den heiligen Reliquien bes schwören, es mußten sie die Prinzen und Prinz zessinnen beschwören, welche sich für den Kaisser beim Pabste verwandt hatten, und Heinz rich sertigte eine Urfunde darüber aus.

Nach der Absolution hielt der Pabst eine feierliche Messe. Alls die Konsekration gesches hen war, brach Gregor die Hostie in zwei Theile, nahm die eine Halfte in die Hand und kehrte

p) Baronius ad a. 1077. Platina p. 280. Maimbourg p. 261. Mansi T. XX. p. 219. Fiorentini p. 175.

fich gu ben Unwesenden. Mit fester Stimme und zuversichtlicher, furchtlofer Mine fprach er jum Raifer und zu den Umftebenden biefe Worte: "Ich erhielt von heinrichen, und von seinen Unbangern Briefe, in welchen ich beschuldigt worden bin, ich hatte den heiligen Stuhl usurpirt burch Simonie. Vor und nach der Erlangung der Priesterwurde soll ich fo abscheuliche Verbrechen begangen, und eine so groffe Sundenlast auf mich gelegt haben, daß ich nach ben firchlichen Verordnungen nie hatte die Weihe erhalten konnen. Es ware mir leicht, die Falscheit dieser Beschuldigun= gen durch unverwerfliche Beweise barguthun. Das Zeugnif iener, welche meine Lebensart von meinen Kinderiahren an kennen, iener, welche mich jum Priesterthume beforderten,

könnte ich anführen. Um iedoch den Rechten der souveranen Pabste, die von niemanden gerichtet werden tonnen, nichts ju vergeben. und jum heben alles Mergerniffes ju gleichen Beit, will ich mich auf eine Weise rechtfertigen, Die viel überzeugender senn soll, als iene, wels cher fich einige meiner Vorfahrer bedienten, Die mit ihrem Gibe fich allein befriedigten. 3ch erflare meine Unschuld hier vor dem groffen Sott, dem oberften Richter der Lebendigen und Bin ich schuldig, so werde Abgeschiedenen. Diefes Lebensbrod für mich ein Brod bes Todes und tobe mich ploglich." Gregor as ist die in der hand gehaltene halfte der hoffie. Alles Volk erhob ein Freudengeschrei, lobte Gott, und munichte bem Pabste Glut üben ben Beweis seiner Unschuld.

Gregor gebot Stille. Er nahm der Softle andre Salfte in die hand, und sprach jum Raifer folgendermaffen: "Mein Sohn, beliebt es euch, so ahmet meine handlung nach. Die beutschen Fürsten beschuldigen euch eines Menge Berbrechen. Ihr follt beswegen nicht nur der Kaifermurde unmurdig, ihr follt der firchlichen Gemeinschaft, sogar ber burgerlichen Gesellschaft unwerth senn. Sie verlangen Bericht über euch, und ihr fennt der menschs lichen Urtheile Fehlbarkeit. Bollbringt meinen Wißt ihr euch unschuldig, so befreit die Rirche vom Aergerniß, und euch von dieser Unflage. Nehmet die andre Salfte der Soffie. Dieser Beweis von eurer Schuldlosigkeit wird eurer Feinde Mund verftopfen, und mich gu euerm ersten Vertheidiger machen. Ich werde

Eintracht swischen euch und den deutschen Fürssten herzustellen suchen, und mich bemühen, den bürgerlichen Krieg in Deutschland für immer beizulegen."

Heinrich war auf diese Zumuthung nicht Betroffen und fehr verlegen wich er Ule feine Besonnenheit wiederfam, suruf. nahm er die umftebenden Fürften auf die Seite, und fragte fie um Mittel, diefen fürchterlichen Beweis von fich abzulehnen. - Nach einer furs gen Berathschlagung ging er wieder gum Altar, und trug dem Pabste sein Bebenken vor. , meine getreuen Fursten find, fo wie meine Unflager, der groffern Bahl nach abwes fend, und fie werden demienigen feinen Glaus ben beimeffen, was ich in ihrer Abwesenheit für meine Rechtfertigung unternehme.

Sache wird auf einer allgemeinen Berfamme lung am besten konnen geschlichtet werden. Vor diefer hoffe ich alle meine Unflager von der Falschheit ihrer Beschuldigungen zu übers führen." Gregor fah die Triftigfeit diefer Grunde ein, und reichte dem Raifer ohne Bedingung den Leib des herrn. Der Pabst lud heinrichen zum Mittagsmahl; und ließ nach bessen Ende ihn den Seinigen, die vor ber Burg erwartungsvoll seiner harrten, ausant worten. Rurg vorher hatte ein Bischof auf Gregors Geheis eben diefen Gefährten vollige Absolution von allen Censuren gegeben, die sie wegen ihrer Gemeinschaft mit einem exfoms municirten Konige auf fich gezogen hatten pp).

pp) Fleury T. XIII. p. 323. 324. Maimbourg p. 262. 263. Lambertus ad a. 1077. Fierrentini p. 176. 177.

Bit hielt ber Raifer ben Weg gur Unterhandlung mit den deutschen Fürften gut ges bahnt, er glaubte fich feinem Biele naber, aber groß war fein Erstaunen über die Rachricht von der hohen Ungufriedenheit ber Ifas lianer über diesen Schritt. Die Deutschen wollten nichts mit ihm zu thun haben, wenn er nicht binnen einer bestimmten Zeit vom Banne murbe losgesprochen fenn, aber gang verschieden dachten die Italianer. Diese woll; ten fich von ihm losfagen, weil er fich vom Banne hatte losfagen laffen. Die Gleichheit feines Schiffals mit ienem ber lombardischen Erzbischofe und Bischofe machte ihm in Italien Freunde, allein nach seiner Ausschnung mit dem Pabste warfen sie ihm Täuschung ihrer Erwartung, Beschimpfung seiner Rrone, Bers rath der Kirche durch sein niederträchtiges Be= tragen vor. heinrichs minderichrigen Pringen wollten die Italianer zu ihrem Konige mablen, und mit ihm nach Rom ziehen. Sie wollten ben der Simonie, des Todschlags und Ebebruchs schuldigen, des heiligen Stuhls unwur; digen Gregor absessen, einen neuen Pabst mabs Ien, und von diesem den jungen Konrad gum Raiser fronen lassen q). Heinrichs Denkungss art harmonirte im Grund farf mit iener ber italianischen herren, er maß ben Deutschen Die Schuld feines Betragens bei, und verfprach ben Italianern, nur ben geringften Theil seiner ihnen so widrigen Zusage zu erfüls Ien. Den Fürsten in Deutschland ließ er zus

q) Lambertus ad a. 1077. Schmidt Th. II S. 292. Pfessel p. 174. Fiorentini p. 178.

entbieten, wichtige Reichsangelegenheiten feffelten ihn an Italien, unmöglich könne er zu Augsburg auf dem Reichstage erscheinen. Daß Gregor nicht nach Augsburg kommen konnte, dafür hatte heinrich durch das Verlegen aller Wege gut gesorgt.

Die Deutschen, unwillig über die unerwarz tete Wendung der kaiserlichen Lage, sezten nach Forchheim eine Versammlung an, und wählt ten auf derselben Rudolfen von Schwaben zu ihrem König. Ist konnte Heinrich seine Reise nach Deutschland nicht mehr verschieben. Rus dolfs Anhänger verrammelten ihm die Wege, allein Heinrich drang durch, erholte sich von seiner Unkraft, und wider Vermuthen bekam seine Sache ein besseres Ansehen. Es siel Rus dolf, der Gegenkönig, es starb Herrmann von Luremburg, ber zweite Gegenfonig, und Efbert von Thuringen, fein britter groffer Gegner. Seinrich ließ Sildebranden auf einem Koncilium zu Mannz nochmals absezzen und verdammen, und Gregor sprach abermals ben Bannfluch über den Kaiser aus. Zwei Kons cilien ju Poitiers und ju Nom wiederholten bei Strafe der Exfommunifation das Berbot, die Investitur über Bisthumer von weltlichen Pringen angunehmen, und ber Gegenfonig Rudolf hatte ber Ernennung zu Bisthumern und geiftlichen Pfrunden entsagen muffen. Gregor ward bald von Heinrichen in Rom bes lagert, und der Pabst starb im Elend, ohne die Freude über die Erreichung feiner Absichten mit fich ins Grab ju nehmen 99). Gregor

<sup>99) 1085.</sup> 

gehörte in die Zahl der ungestümen Genien, welche durch ihren Ordnungsgeist alles in gröffere Unordnung versezzen, und brachte damit über Deutschland vieliähriges groffes Ungglüf r).

Gregors Nachfolger, Viktor, der Dritte, fuhr, wie iener, fort, die geistliche Macht mit der weltlichen, geistliche Strafen mit welt-lichen zu verwechseln, und wegen des Missbrauchs, welcher bei den Investituren eingeschlichen war, die Investitur selbst zu bestreisten. Zu Benevent bestätigte er auf einem Konstilium Gregors Handlungen. Er erneuerte

<sup>1)</sup> Pfeffel p. 174. Sigebertus Gemblacensis ad a. 1079. Bertholdus Constantiensis ad a. 1080. Donnizo p. 664. Gerbobus p. 43. 44. Waltram beim Goldast p. 102. Fiorentini p. 199. 212. 223.

ben Bannfluch wiber alle iene Laien', welche fich unterfangen murben, über Bisthumer und Abteien der Investitur sich anzumassen. Urban, ber Zweite, konfirmirte bie handlungen Viks tors, feines unmittelbaren Borgangers, und Gregors ff). Bu Clermont und ju Cours verbot er durch Koncilienschluffe neuerdings der gangen Klerisei die Unnahme einer Pfrunde aus der gaien hand, nochmals ward den Fürsten die Investitur unterfagt. .. ', Chriftus ift die Pforte, burch diese sollen die Geistlichen jum Befig ber Bisthumer eingehen, und nicht auf einem weltlichen Weg. " Der Pabste Uebermuth wuchs, sie wagten sich an mehrere gefronte Saupter, und erfommunicirten nun auch Philippen, den frangofischen Ronig.

<sup>(1)</sup> Gerhohus p. 45. Manfi T. XX. p. 961.

Diefer gab bas herfommen, mit Rreuz und Ring die Bischofe zu investiren, nach einigen Unterhandlungen auf. Die Neuigfeit der Rreuge. züge, welche gang Europa schwindeln machte, unterbrach einige Zeit biefe Kehben. Man fprach von Jerusalem, man unterhielt sich mit ber heiligen entfernten Stadt, der Streit über bie Investitur schlief in Deutschland barüber: Aber faum war Christus Gerichtplag in ber Christen blutige Bande gefallen, fo erneuerte Christus angeblicher Statthalter, Paschal, der Zweite, die alte Fehde.

Anselm, der Erzbischof von Canterburn, lebte im Streit mit Wilhelm, dem Zweiten, und heinrichen, dem Ersten, seinen Königen, und schlug sich auf des Pabstes Seite. heins rich von England wollte, so wenig als die anseich von England wollte, so wenig als die anseich

bern Monarchen, bes Rechtes ber Investitur fich begeben, und forderte vom Pralaten ben gewöhnlichen Gib. Unfelm verfagte ihn, und Schutte fich mit ben neuen Roncilienschluffen. Die Investitur ward für eine Art geistlichen Chebruchs mit der Kirche ausgegeben. hein= rich von England hatte Raifer Heinrichs unglufliches Beispiel vor Augen liegen, er enta schloß sich, Unterhandlungen mit Rom anzus fangen und schifte einen Gefandten an ben Pabft. Eben endigte der Abgeordnete feine Rebe mit ber Berficherung, ber Ronig werde lieber feine Krone verlieren, als Verzicht auf die Investituren thun, als Paschal mit niedera Schlagendem Blif und gebieterischem Son in die Worte ausbrach: "und ich will lieber mein: Leben aufopfern, als beinen Herrn ungestraft. bie Bischofe investiren lassen. Cheinrich von England war fehr entruftet über den heiligen Bater, allein die Umftande geboten feiner Politif nachgiebiges Betragen. Sein alterer Brus ber, Robert, machte ihm den Besig von Enge land streitig. Er sab sich in einen Krieg vere wiffelt, er durfte den Pabst nicht sich jum Feinde machen, sich nicht den Folgen der Ers kommunikation aussezzen. heinrich mußte ben groffen Brand verhuten, welcher in Deutschland über den Bann aufgelobert war. Beinrich von England lenfte weise ein, folgte ben Beispielen des frangofischen Ronigs, und Rudolfs, des Gegenkaisers, und erkaufte sich ben Frieden durch das Entsagen der Investis. tur mit Kreuz und Ring. Paschal willigte dafür in den Gid der Treue, ju welchem die Pralaten nach ihrer Bahl als Befigger weltlie. der Guter verpflichtet blieben.

Der Friede thronte wieder in Frankreich und in England auf feinem menschenfreund. lichen Stubl, der Investiturstreit erofnete in tenen Landern feine Bache von Menschenblut, im deutschen Reiche hingegen erneuerte fich biese Kehde mutender als zuvor. Die unters bruffenden Runfte Roms begnügten fich nicht, ben aberglaubischen Gifer der Deutschen gegen ihren Raifer zu erhizzen, auch heinrichs Sohne wurden angereigt, alle Bande des Bluts, alle Pflichten zu vergessen. Sie trenns ten fich von ihrem Vater, fie emporten fich wider ihn, und schlugen sich auf die Seite seis ner Feinde. Ronrad, des Kaisers altester Pring, lehnte sich auf, fand aber seinen würz

digen Lohn im Grab, und balb folgte bemehre lofen Beispiele feines Bruders der zweite Dring. ber beimtuffische Beinrich, ber als Raifer fich Beinrich, den Funften, nannte. Der Bater batte wieder angefangen im Reiche feine Auto: ritat ju behaupten. Viele Fürsten traten gu ihm über, der Raifer versprach, für bas Des ben aller zwischen ihm und Rom berrichenden Arrungen mabrhaft zu forgen, allein Roberts, bes flandrischen Grafen, Unruben nothigten ben Raifer, ihn zu überziehen. Beinrich fani nicht nach Rom. Paschal erneuerte baber auf einer Synode alle pabstlichen Verordnungen wider die weltliche Investitur der Geiftlichen, und schloß den Raifer aufs neue von der Ges meinschaft mit ber driftlichen Rirche aus. 3t erklarte fein arglistiger Sohn heinrich, er

könne einem erkommunicirten Vater nicht geshorchen, und war unnatürlich genug, denies nigen, der ihm das Leben gegeben hatte, der ihn fo zärtlich liebte, Krone und Chre zu rausben, das ehrwürdige graue Haupt seines Herrn und Kaisers in das Grab zu stürzen t).

Heinrichs, bes Junften, zur Schau ges stellte, ehrerbietige, unbeschränkte Ergebenheit gegen den Pabst ließ die Herstellung der Ruhe im Reich und in der Kirche hoffen, allein diese war nichts weniger als gegründet. Der Sohn hatte sein Ziel erreicht. Er war Kaiser gewors

f) Gerbobus p. 47. Auctor Vitae Henrici IV.
p. 389. Dodechinus ad a. 1106. Ottonis
Frisingensis Chronicon p. 145. beim Urstisus
T. I. Helmoldus p. 565. Goldassi apologiae pro Henrico IV. Hanov. 1611. 4.
Mansi T. XX. p. 1199. 1201. Fiorentini
p. 284.

ben bei feines ungluflichen Baters leben, und war nicht gewillt, faiferliche Gerechtfame aufs heinrich, der Funfte, befolgte feis zugeben. nes Vaters Grundfagge in der Vertheidiguna ber vornehmsten geistlichen hobeitsrechte ber Raifer, und wollte fich bes hergebrachten Ins vestiturrechtes nicht begeben. heinrich, ben Kunfte, glaubte, ber Pabst fonne fich begnugen, wenn er den Bischofsmahlen ihre Freiheit Die Investitur über beutsche welts liche Guter und Lehne konnte fein Gegenstand romischer Urtelsspruche senn t).

Um nicht sogleich beim Anfange seiner Res gierung den Pabst wider sich aufzubringen, wählte heinrich vorsichtig einen Mittelweg.

t) Gerhohus p. 49. Galletti Th. I. S. 398; Schmidt Th. II. S. 338.

Er wollte die Sache nicht allein auf seine Schultern nehmen. Der Pabst sollte nach Deutschland kommen. In der deutschen geists lichen und weltlichen Fürsten Gegenwart sollten Unterhandlungen angefangen werden. Nach heinrichs, des Vaters, Sturz ward der Pabst vom Neichstage nach Deutschland wirks lich eingeladen, und Paschal machte sich dahin auf den Weg, sobald er Kaiser heinrichs, des Vierten, Tod erfuhr v).

Nach Guastalla hatte Paschal ein Koncilium ausgeschrieben, um vor seinem Eintritt in Deutschland über die wichtigsten Gegenstände zu berathschlagen x). Heinrich, der Fünfte,

v) Conradus Urspergensis p. 247. 251. Donnizo p. 679.

x) 1106.

schifte auf dasselbe seine Gesandte. Alle Des frete wider die Investitur der Bisthumer, wis der die Unnahme andrer geistlichen Pfrunden aus ber Laien Sanben murben auf biefem Roncilium erneuert. Die faiferlichen Gefands ten fannten Seinrichs Grundfagge, und hatten groffen Misfallen an den Verhandlungen der Snnode. Man hinterbrachte dem Pabst die Gesinnung des neuen Raisers, und feine Freunde verficherten ihm, weber ber iunge Ronig, weder die Kursten, noch die Bischofe wurden ie in das Aufheben der Investituren Des Raisers Tod, riefen sie ihm willigen. ju, hat die Macht des jungen heinrichs gefis chert, die Fürsten leben mit ihm im Ginvers ståndniß, der Ronig hat des Pabstes nicht mehr nothig. Die Privatursachen, welche

Kaisers Feind, jum Freunde des Pahstes mach; ten, sind nicht mehr. Mit tausend Gefahren und hindernissen belegten sie ihm den Weg nach Deutschland, in Deutschland selbst liessen sie paschalen seine Einkerkerung befürchten. Der Pahst ließ sich überreden, und brach, seufzend über die Halsstarrigkeit der Deutschen, in die Worte aus: "ich sehe wohl, daß mir die Thüre nach Deutschland noch verschlossen ist" y).

Hernach in andern oberdeutschen Städten, und es verdroß ihn nicht wenig, daß er überall vergebens gewartet hatte. Paschal schlug sich links und ging durch Burgund und Frankreich,

y) Maimbourg p. 326. Fleury T. XIV. p. 99.

den König Philipp um Schuz gegen heinrichen zu bittten. Ueber dieses Betragen mußte der Raiser noch mehr erstaunen. heinrich ersuchte Philippen, nach Frankreich eine feierliche Gessandtschaft an den Pabst schikken zu dürsen, um Unterhandlungen mit diesem anzusangen, und Chalons ward zur Konferenz bestimmt 2).

Paschal begab sich unter einer französischen Bedekkung nach Chalons, und erwartete des Raisers Botschaft. Diese richtete ihre Neise mit Fleiß so ein, daß der Pabst eher kam, und auf sie warten mußte. Die ganze Gesandtsschaft zeigte mehr Gepränge und Hoheit, als Willen zur Einigung, sie schien gekommen zu

in Vita Ludovici Groffi beim du Chesne T. IV, p. 102. c, g.

fenn, um Furcht zu erregen. Der Pabft bes suchte die Konferenzen in Person, allein Adals bert, bes Raifers Kanzler und erfter Minister, ber Gesandtschaft haupt, begab sich nicht in. bie Konfereng. Er hielt bies feiner Burbe zuwider. Er fandte nur feine Mitbotschafter, und diese erstatteten ihm Bericht über den lauf. Seine Mitbotschafter waren ber Traftaten. der Erzbischof von Trier, die Bischofe von Hals berftadt und von Munfter, ber Bergog Welf von Baiern, und mehrere Furften und Grafen des Reichs. Der Erzbischof war der Sprecher. Welf von Baiern, ein groffer foloffalischer Pring mit breiten Schultern, beffen Stimme dem Donner ähnlich war, der nie sprach, sons bern brudte, erofnete ben Bug mit feiner berits tenen und prachtig ausgerusteten Leibwache. Der herzog ließ das bloffe Schwert vor fich Diesem folgte der Erzbischof, Bischofe und bie andern Gefandten. Gine Menge Edelleute, Officiere, Edelknaben, Reitz fnechte und Sarden folgten ben Gesandten, oder gingen voraus, ... Alles hatte eine hohe Mine, ein folges Unseben. Die gange Große botschaft ward in eine Abtei vor der Stadt logirt, ber Weg war lang in die Stadt jur Ronfereng, um besto mehr nahm sich also die Pracht der Deutschen aus, und diese verfaums ten nicht, alles Auffallende zu vergröffern a). Mach ber Erdfnung ber Konferenz grußte der Erzbischof von Trier den Nabst, wunschte ihm alles Gutes. Dem heiligen Das

ter und bem romischen Sofe entbot er des Kais

a) Maimbourg p. 330, 331.

fers Rreundschaft und alle Dienste, welche ohne Erniedrigung ber deutschen Krone fonnen geleistet werden. Rach biefen Soflichkeitser: weisungen ging ber Erzbischof zu ben Urfachen ber Sendung über, und fuhr also fort: "bon unfrer altesten Vorfahren, heiliger und apostos lischer Manner, von Gregors, bes Groffen, Beiten an, besigen die Raiser bas Rocht, baf man ihnen benienigen Mann, welcher gum Bie schofe soll gewählt werben, vor der solennen Wahl bekannt macht. Der Kaifer muß um feine Willensmeinung gefragt werden. die Person des vorgeschlagenen Bischofs ienem anståndig, giebt er seine Einwilligung, so geht die solenne Bahl in der Versammlung der Rlerisci und des Volks kanonisch vor sich. Der Sewählte wird konsekrirk frei und ohne Simos

nie, und bann erft begiebt er fich an den fais ferlichen Sof, die Investitur ber Regalien burch Stab und Ring ju erhalten, dem Rais fer den lehnseid ju schwören. Dieser Cid grundet fich in der Ratur der Sache. Lehnseid konnen die Bischofe weder Stabte. weder Schloffer, fein Land, feine Bolle, feine Berelichkeit und kein Regal besigen, alles dies fällt sodann an den Raiser, an den Oberherrn zurůf. Wir hoffen, eure heiligkeit wird in eine fo vernünftige Cache, in einen Gebrauch, ber im grauen Alterthume feinen Ursprung sucht. gerne willigen, und ber Friede ift fodann ges schlossen. Die Kirche und bas Reich werden in Cintracht leben jur Chre Sottes und jur Ruhe ber gangen Belt " b).

b) Sugerius c. g. Marca p. 1196.

Paschal hatte auf diefen Vortrag keine Unts wort in Bereitschaft, die Konferenz ward also abgebrochen. Der folgende Tag ward zur Antwort bestimmt. Die Großbotschaft zog in ihre Abtei vor die Stadt mit groffem Pomp, und kam mit ihrem ganzen Aufzuge wieder zur Konferenz bes andern Tags. Vaschal hatte die Sache in seinem Rath untersucht, und ließ nun burch den Bischof von Piacenta folgende Untwort geben: "Jefus Chriftus hat die Rirche durch sein theures Blut in Freiheit gesezt und losgekauft, sie soll nicht wieder zur Stlavin werden. Schändlicher Rnechtschaft wurde sie unterliegen, wenn sie nicht ohne des Raifers Cinwilligung ihre Pralaten mahlen könnte; sie würde des Kaisers Joch tragen, wenn die erwählten Pralaten ihn um die Ins

bestitur mit Rreuz und Ring ersuchen mußten. Diese Stuffe find beilig, fie geboren jum Ils Ein Laie usurpirt Gottes Rechte, wenn er sie zu verleihen sich unterfängt. Die Pries fter und Bischofe entweihen die heiligkeit ihres Standes, ihre heilige Salbung, wenn fie beim Lehnseid ihre durch Christi Leib und Blut fon? fefrirten Sande in der Pringen Sande legen, die beschmuzt sind mit dem Blute, welches das Schwert der Gerechtigkeit vergoffen hat; oder triefen bon bem im Rriege gefloffenen Blut." Der Bischof wollte weiter reden, allein Welf und die andern deutschen Gefands ten unterbrachen ihn mit groffem Lermen und Getofe. Sie standen auf, mit erzürnter Mine erflarten fie: "nicht hier mit Bungenftreichen, mit vergeblichen Worten, zu Rom foll mit bem Schwert die Fehde geendiget werden cund verliessen die Konferenz ohne Abschied. Paschal schifte einige Abgeordnete in die Abtei an den Kanzler Adalbert mit der Bitte, ihren Wortrag anhören zu wollen, allein es kam zu keinem Schluß. Ein gemessener Besehl verbot der Gesandtschaft irgend einen Punkt vom Voretrage des Erzbischofs von Trier, ihres Worte schiprers, nachzulassen, und kehrte, als sie die Abneigung, ihrem Gesuche zu entsprechen, sah, zurüf nach Deutschland c).

Paschal, im Vertrauen auf die Unterstügzung des französischen Königs, beschloß, seie ner drei Vorgänger Beispiel zu befolgen, und eben die Standhaftigkeit und Strenge gegen den Sohn zu bezeigen, mit welchen iene dem

g) Maimbourg p. 333. 334. Fleury T. XIV. p. 102, Marca p. 1197.

Water begegneten. Er reifte von Chalons nach Tropes auf das ausgeschriebene Koncilium d). Der Raifer konnte den Ausgang der Beurtheis lung feiner Ungelegenheiten auf diefer aus fremden Bischofen bestehenden Rirchenversamms lung leicht vermuthen, er berief also die deuts schen Fürsten und Bischofe nach Manns, ihr Gutachten über die Investitur gu geben, und beide Banke riethen dem Raifer jum Abschiffen einer neuen Gefandtschaft auf das Koncilium. Beinrich follte demfelben erklaren laffen, daß die Raifer im unerdenklichen Befig des Invefliturrechts waren, daß der Pabst Sadrian, ber Erfte, bem Raifer Rarl, bem Groffen, dieses Mecht in einer unverwerflichen Urfunde bestätiget habe, allein Paschal achtete weder

d) 1107.

Die Borffellungen der Gefandten, noch ber Urfunde Beweis, und erneuerte auf diesem Koncilium Gregors und Urbans wider die Ins vestitur gegebene Defrete. Die Gefandten pros testirten baber gegen ber Synode Schluß, und überhaupt wiber ein auffer Deutschland, in eines fremben Prinzen Staaten gehaltenes Roncilium, gegen eine von auslandischen Bi-Schöfen gefaßte Verordnung. Paschal, bewegt burch diese Grunde, seste ist dem Raiser eine Sahresfrist zum Vorbringen seiner Sache auf einem allgemeinen Konciliam zu Rom. fes wollte der Pabft ausschreiben, auf demfelben follte ber Anvestiturstreit untersucht und Recht gesprochen werden e).

Paschal

<sup>•)</sup> Annales Hildesheimenses ad a. 1107. Conradus Urspergensis, p. 253.

Paschal Schrieb fein Koncilium aus, ber Kaifer fuhr fort, mit Ring und Stabe gut investiren. Heinrich war zur Unterwerfung gegen den Pabst viel weniger bereit, als fein Bater. Paschals leztes Unfinnen hatte feinen Stolz neuerdings beleidigt, er verhehlte aber die Widrigkeit des Eindrufs. heinrich legte bie flandrischen, die polnischen, die hungaris fchen Angelegenheiten bei, den frangofischen Ronig beschäftigten feine eigene Staaten, aus Deutschland mar der Emphrungsgeist gewichen, Beinrich hielt diese Beit fur febr geschift, eine ernstliche Sprache mit dem Pabst zu reden.

Der Raifer versammlete einen Reichstag nach Regensburg, und erbfnete auf demfelben feinen Entschluß jum Romerzuge f). Er ers

f) 1110.

1

gablte ben Reichsständen fein Verlangen gur Beilegung ber zwischen ihm und bem beiligen Vater herrschenden Irrungen. Seinrich hofte auf diesem Romerzuge zwischen fich und Rom Krieden ju stiften, die Gerechtsame ber Raifer und ber Pabste zu bestimmen, iedem Theile ben unbestrittenen Genuß zu verschaffen. Seins rich erflarte, er muniche febr jur Chre des Reichs, die Fürsten, die herren, ber gange Abel, auch die Bischofe mochten ihn mit der möglichft groffen Pracht begleiten, und zur Reise gegen bes Sommers Ende fertig fenn. Heinrichs Vortrag erhielt des ganzen Reichs; tags Beifall, ju Regensburg und ju Utrecht mard einhellig der Romerzug beschloffen g).

g) Conradus Urspergensis p. 253. Annales Hildesheimenses ad a. 1110. Lehmann S. 422.

2 Die Reithostande boten ihre Reiffigen auf. und führten fie jum Versammlungsort. Zahl wuchs täglich höher, und bald war des Knifers! Gefolge dreiffigtaufend Pferde fart. Die Kurffen, Grafen und herren suchten burch Pracht und ihrer Leute Vortreflichkeit einander auszustechen, und nie hatte wohl ein deutscher Kaifer eine beffere Begleitung. Auf einem Wege den Marsch nach Italien anzutreten war bie Urmee ju groß, sie ward gesondert in zwei Theile. Der eine marschierte burch Eprole der Raifer führte den andern durch Savonen und Viemont. Stadte und herren beeiferten fich in Italien um die Wette, bem Raifer Beweise ihrer Untermurfigkeit ju geben. - Mur Rovara erkühnte sich, die Thore zu schliessen, allein es ward erstiegen im Sturm, und ein

Alchenhaufen aufgethurmt auf ber oben Brands ffatte zeugte vor allen Italianern bas traurige Ende übermutbigen Trogges. . In Mailand. wo die beiden Theile der Armee fich wieder in einen Korper Schlossen, ward heinrichen bie italianische Krone aufgesest. Mathilde schwor durch Abgeordnete den Gid der Treue, wie ble andern italianischen Fursten; in Stalien bekam die beutsche Armee einen neuen Zuwachs burch die italianischen herren. heinrich übers flieg ben Apennin im Winter, und feierte Weihnachten zu Florenz mit einer von den Italianern vorher nie gesehenen Pracht. Sutri erwartete der Raifer die Ruffunft seiner nach Rom vorausgeschiften Abgeordneten h).

h) Otto Frifingensis p. 146. Dodechinus ad 2. 1110. Donnizo p. 680.

Deinrich hatte mahrend feines langfamen Marsches Gesandte an den Pabst abgefertiget, vor seiner Unkunft wegen der Ardnung in Rom Berabredung zu treffen. Roch besondere Bers haltungsbefehle hatten fie vom Raifer uber ben Investiturstreit erhalten, und diese stimmten genau mit dem Vortrage des Erzbischofs von Erier auf ber Konferen; zu Chalons überein. Der Raifer verlangte das ruhige, unbestrittene Investiturrecht feiner Vorfahren im Reich, oder von den Bischofen das Abtreten der Reichslehne. Paschal, von einer fürchterlichen Armee auf der einen Seite bedroht, und vers Taffen auf der andern von den Kranzosen und Normannern, fügte fich in die Zeit, und stimmte tiefer den hohen Jon. Er beschloß das herstellen der Eintracht zwischen sich und

dem Kaiser auf der deutschen Bischöfe Kosten. Er hielt diese für zu reich um glüklich zu senn, er wollte sie in den trostvollen Stand der Armuth sezzen, und ihnen die Herrlichkeit der ersten christlichen Jahrhunderte schenken. Die Bischöfe sollten sich mit der Gläubigen Almos sen und Opfern sättigen und begnügen.

"Das göttliche Geset sowohl, als das Kirschengeset, raisonnirte Paschal, verbieten der Geistlichkeit, sich mit weltlichen Dingen abzusgeben. Sie sollen nicht einmal nach Hose kommen, als nur zur Nettung eines Gefanges nen, und zur Hulse der Bedrängten. Allein die deutschen Bischöse und Nebte sind mit weltz lichen Geschäften ganz überhäuft, der Hos ist ihr Ausenthalt, sie ziehen in den Krieg, und dies kann nicht ohne Raub, ohne Brand und

Todschlag geschehen. Die Diener des Altars, sind des Hoses Diener geworden, weil ihre. Städte, ihre Herzogthümer und Grafschaften, ihre Münzen und Festungen dem Reiche dienen müssen. Hieraus entstand der unausstehliche Gebrauch, daß die Bischöse vor ihrer Weihe von den Königen sich müssen investiren lassen. Diese Investitur soll Heinrich gegen die Küssgabe der Regalien sahren lassen "i).

Heinrichs Abgeordnete freuten sich nicht wenig über Paschals Bereitwilligkeit, und zaus berten nicht, einen für ihren Herrn so vortheils. Haften Vertrag mit so leichter Mühe zu schließ sen. Die Vereinigung bieser Regasien mit

i) Dodechinus ad a. 1110. Schmidt Sh. II. S. 343. Marca p. 1197. Mansi T. XX. p. 1007, T. XXI. p. 41.

dem kaiserlichen Fiskus konnte die kaiserliche Macht auf einmal wieder herstellen. Siemuße ten die Gelegenheit geschwinde nüssen, ihrem Herrn den größten Dienst zu erweisen. Der Vertrag ward wirklich zwischen den Gesandten des Kaisers und Paschals Bevollmächtigten zu Kom unterzeichnet k).

Der Kaiser verpflichtete sich in demselbent zur schriftlichen Entsagung aller geistlichen Inspesitiuren. Heinrich versprach den Kirchen die Wahlfreiheit, und der Kirche zu Nom den völligen Genuß und Besit aller von den voriz gen Kaisern erhaltenen Güter, Provinzen und Gerechtsame. Paschal bedingte sich Sicherscheit auf dem heiligen Stuhl, Sicherheit sür seine Leben, für seine Glieder. Für seine Pers

k) 5 Febr. 1111.

fon opferte Paschal nicht das mindeste auf. bie romische Rirche verlor feine Guter, ber Pabst war nur freigebig mit der deutschen Bis Schofe und Aebte Guter. Der heilige Bater versprach in der Urfunde, den deutschen Praz laten zu gebieten, alle Regalien, alle Guter und Gerechtsame, welche sie von ber freigebis gen Krommigfeit der Raifer feit Rarls, des Groffen, Zeit erhalten hatten, den Raifern gurufzugeben; heinrich follte eine Bulle befoms men, in welcher allen Bischofen bei Strafe ber Erfommunikation follte unterfagt werden, Berzogthumer, Grafichaften, Markgrafichafe ten, Stadte, Schlöffer, Mungen, Bolle, Marktgerechtigkeiten, Bogteien, Maierguter, oder fouft etwas, bas ebehin jum Reiche ges borte, ju besiggen. Alles dies follte guruf an den Kaiser fallen. Weber Paschal, noch seine Nachfolger sollten Heinrichen und seine Nachs folger im Besizze dieser Regalien iemals stören, Paschal wollte Fluch und Bann auf die gleichz zeitigen und kunftigen Verlezzer dieses Vertrags legen. Paschal sagte zugleich Heinrichen die Krönung zu 1).

Die kaiserlichen Gesandten brachten diesen Bertrag und einen schönen pabsilichen Brief nach Sutri zu ihrem Herrn, und Heinrich sah in demselben die Erfüllung seines Wunzsches. Paschal hatte eine Bedingung aus zweien ihm zur Wahl gelassenen dem Kaiser zugestanden. Der Fürstbischof zu Nom überz

<sup>1)</sup> Baronius ad a. 1111. Dodechinus ad a. 1110. Fleury T. XIV. p. 123. Manfi T. XXI. p. 41.

tieß dem Raiser die Reichstehne, welche die deutschen Pralaten befaffen. heinrich las, unterzeichnete und beschwor den Vertrag m), hångte aber vorsichtig eine Klaufel an. Er fab die Weigerung der Bischofe, dem Pabste zu gehorchen, poraus. Er fonnte ficher vermuthen, fie wurden bem beiligen Bater bie Macht ableugnen, den beutschen Kirchen die von ben Raifern erhaltenen Guter nehmen gu konnen, hauptsächlich da ber Pabst die grossen Guter behalten wollte, mit welchen Pipin und Rarl, der Groffe, den heiligen Stuhl bereichert hatten. Um allen Vorwurf der deutschen Bischofe von sich abzulehnen, fügte heinrich bie Bedingung an, daß diefer Tausch ber Ins vestitur gegen der Reichslehne Abtreten von

m) 9 Tebruar 1111.

allen deutschen Bischöfen, Fürsten und Stäns den müßte genehmigt werden. Diese Mausel machte den Vertrag so gut, als nicht unters schrieben und nicht beschworen v).

Heinrich brach mit seiner Armee von Sutri auf nach Nom, und schlug vor der Stadt sein Lager. Am folgenden Tage hielt er seinen Einzug. Bor dem Thore empfingen ihn die Juden, unter dem Thore singende Griechen. Paschal hatte seinen Hosstaat mit den Kreuze trägern, Ablerträgern, Löwenträgern, Wolfse trägern, mit den Drachenträgern dem Kaiser entgegengesandt, die ganze römische Geistlichkeit erwartete diesen am Stadtthore. Hein:

p. 254. Petrus Diaconus p. 464. Otto Frifingensis p. 146.

rich flieg som Pferde, und ließ fich in des Rlerus Mitte nach St. Peter fuhren. Suns bert Ronnen mit brennenden Saffeln begleites ten den Zug. Ein ungahliges Wolf trug Pals men in ben Sanden und streute Blumen', Die Straffen hallten wieder vom Lobgefang und Jubelgeschrei. Paschal, von den Rardinalen umgeben, erwartete den Raifer auf der Rirche obersten Staffel. Seinrich fußte dem Pabst. bie Fuffe, die Stirn, die Augen und den Der heilige Bater gab heinrichen den Friedenskuß, und rief ihn zum Raifer aus. Das Bolk fiel laut mit seiner Zunge ein, und legte mit allgemeinem Zuruf dem Raiser den! Ramen Augustus bei o).

<sup>•)</sup> Petrus Diaconus p. 464. Baronius ad a. 1111.
Maimbourg p. 342.

Un der rechten Seite des Pabstes ging heinz rich in die Rirche ein, und beibe festen fich am Grabe der heiligen Apostel nieder. Die erften Ceremonien ber Kronung nahmen ihren Unfang, und Waschal bat ist den Raiser, in der Umftes henden Gegenwart, nach dem Inhalt ihres Wertrags, ber Investitur schriftlich zu entsag Paschal erklärte dafür seine Bereitwilligs feit zur Erfüllung feiner Obliegenheiten, zur Ausfertigung ber Bulle, welche den Bischofen das Abtreten der Regalien gebieten follte. Beinrich, durch bie dem Vertrage angehängte Rlausel baju berechtigt, erwiderte, es fei billia, die Bischofe in einer sie so sehr interessis renden Sache vorher um ihre Meinung zu fras Er stand auf von seinem Stuhl, und ging mit den Bischöfen und den deutschen Fürs

ffen in die Safriffei jur Berathschlagung, allein bie Bischofe wollten bie Regalien nicht berlies ren, und die weltlichen Fürsten waren nicht geneigt, burch einen fo groffen Zuwachs von Butern ben Raifer übermachtig werden zu laf fen. Lange ward ber Bergleich bestritten, und iedermann protestirte. Die Zeit verftrich, dem Pabst ward bie Zeit lang, er ließ um furgen Entschluß bitten, weil die Ardnungsceremonie ebenfalls von langer Dauer fei, und diefen Entschluß brachte ihm ist die ganze Bersamms lung. Mit heftigfeit sturzte fie aus der Sas fristei heraus, sturmisch umrang fie Paschalen, und nannte ben Bertrag festerifch und unges Deffentlich ward ihm von den Bis gerecht. schöfen die Macht abgesprochen,' über ihre Gus ter disponiren, ihren Rirchen die Geschenke

ber Ronige und Raifer entreiffen gu fonnen. Vaschal brachte zu ihrer Befänftigung die schons ften Worte vor, er führte ihnen zu Gemunbe, man muffe dem Raifer geben, was des Rais fere ift; ein im Dienfte Gottes ftebender Geifts licher burfe fich nicht erniedrigen zu weltlichen Geschäften; nach des heiligen Umbrofius Auss fbruch fei ein in weltliche Cachen fich mischens ber Priefter unwurdig des Priefterthums: allein alle Ohren blieben bem Gingange diefer fpruchreichen Regeln fest verschloffen. Bischofe wiederholten ihre Protestation, und betheuerten ihren unabanderlichen Willen, nicht den mindesten Theil von ihren alten Berechtsamen aufopfern zu wollen. Sie versicherten, ihr Recht auf die Guter ihrer Rirchen fei fo gut gegrundet, als des Pabstes

Pabstes Recht auf die Guter des romischen Stuhls p).

Es fielen Reden und Gegenreben, ber Dabff! brang auf des Bertrage Erfullung, und ber Raifer entschuldigte fich mit der Bischofe allges meinen Biderfpruch. Eben fachte leibenschafts liche Sizze den Wortwechfel mit grofferm Feuer' an, als ein handfester Deutscher in der Streis tenden Mitte trat, und mit ergurnter Mine bem Pabfte und ben Rardinalen gurief: , wogut fo viele Borte? und befummern wenig eure Bedingungen. Unfer Wille ift, daß ihr unfern Raifer fronen follt, so wie feine Borfahren von euern Vorfahren find gefront worden.

p) Maimbourg p. 343. Otto Frifingensis p. 146.
Godefridus Viterbiensis beim Pistorius T. II.
p. 505. Conradus Urspergensis p. 255. Gereholus p. 50. Fiorentini p. 308.

Hier hat keine Neuerung Statt, und ihr wers Det euch nicht erfuhnen, weder bem Raifer, noch unfern Bischofen ihre Gerechtsame abzus Die Rardinale, erschroffen über forechen. " bes Deutschen fornichten Ausbruf, riethen bem Vabst, die Kronung vorzunehmen, allein Naschal schlug die Ardnung ab. Schon war ber groffere Theil des Tages, getodet mit lees ren Worten, - vorbei, heinrichen verdroß bes Pabstes bartnaffiges Verwerfen der Kardinale Rath, und noch mehr angeflammt durch der beutschen Bischofe Ginflustern gab er feiner Leibmache ein Zeichen, ben Pabst zu umgeben. Rach der am Altare der Apostel gehaltenen Messe wollte Paschal sich entfernen, allein die kaiserliche Leibwache war zu unhöflich, ihm Raum zu machen. Der Pabst, mehrere Kars

binale, einige italianische Bischofe, und eine grosse Menge Priester, welche beim Altare standen, befanden sich in der Gefangens schaft q).

Unzählbar war die Peterskirche mit Menschen angepfropst, und ausser der Leibwache war noch eine Menge deutscher Soldaten in derselben, der Krönung ihres Kaisers zuzuses hen. Aller Augen waren auf den Altar gehess tet, und plözlich erhob sich ein fürchterliches Geschrei: Esd, Tod wird dem Pabst gedroht. Die deutschen Soldaten zogen ihre Säbel und hieben sich Plaz durch den Menschendisticht, die Menschen presten sich im Gewühl, den

q) Baronius ad a. 1111. Otto Frisingensis p. 147. Petrus Diaconus p. 465. Annales Hildesheimenses ad a. 1111. Sugerius p. 104. Fiorentini p. 308.

Streichen zu entgehen, die Thuren zu erland gen; viele Menschen wurden erdrüft, getöbet, ober kamen mit zerbrochenen Armen und Beis nen auf die Strasse. Biele, welche am Mord gen dem Kaiser Palmen und Blumen entgegens getragen hatten, endigten ihr Leben in der Pes terstirche. Die Unordnung, der Lerm und bas Geschrei war unbeschreiblich, und seit land ger Zeit hatte Nom keinen solchen Auftritt ges sehen r) ().

Die zwei Bischöse von Tuskulum und Oftice warfen sich geschwind in weltliche Kleider, vers hüteten dadurch ihre Gefangenschaft, und eils ten in die Stadt. Hier stellten sie dem römisschen Janhagel den Borfall mit gräßlichern Farben vor, als er wirklich hatte, und tiefen

r) 12 Februar 1111.

f) Lehmann G. 424.

ihn zur Rache auf. "ergreift die Waffen, fchrien fie ihm gu, fur eure Freiheit, fur euer Leben, fur den Ruhm und zur Vertheidigung des beiligen Stuhls. Widerrechtlich schmach. ten eure Rinder in Retten, die Detersfirche, bochgeehrt von der gangen Belt, ballt wieder von Waffengewalt, fie ftromt von Menschene blut und iff bedeft mit todten Leibern. Bare baren haben den Pabst in Retten gelegt, ber Rirche haupt ift zu bes Kerkers Finsternis perdammt. Die Kirche, eure Mutter, weint und fleht euch feufgend um Beiftand an. Raft alle eure Krafte auf. Die Keinde werden flieben, fobald fie wider fich gefehrte Waffen feben. Bu euerm Lohne fprechen wir euch von Allen euern Gunden los" ff).

<sup>: 11)</sup> Fleury Tom, XIV. p. 128. . . .

Vaschal war vom Bolfe wohl gelitten, und ist angefeuert durch der beiden Bischofe Bors fpiegelung griff es ju ben Baffen, und bieb alle Deutschen, welche in ber Stadt entweder aus Andacht die Rirchen besuchten, oder an Roms Seltenheiten die Augen weibeten, und nicht ben geringsten Untheil am Borfall in ber Rirche hatten, nieder. In der Racht theilte es sich in Kompagnien, ging über die Enber, und griff die Deutschen am folgenden Tage bei St. Peter an. Sorgenlos standen diese Einen Ungriff nicht vermus. bei der Kirche. thend murden fie überrascht, und mehrere fielen. Der Raifer fam ihnen aus dem Batifan gu Bulfe, und auch heinrich lief groffe Lebens, Des Pobels But gab fein Quartier, alle in seine Gewalt fallende Deutsche wurden

in die Pfanne gehauen, aber bald anderte fich bie Scene. Raum hatte fich die Rachricht bon ber Romer Beginnen im entfernten beute schen Lager verbreitet, taum war bes Raisers Befehl zum Unruffen angelangt, fo fand bie beutsche Ravalerie geruftet mit ihren schweren Waffen, und flog bem Raifer gu. Der Rais fer stellte fich an ihre Spisse, und gab Befehl. auf den Bobel einzusprengen. Bald mar dies fer an die Inber zurüfgeiagt. Er wollte fich über die Engelsbruffe retten, allein fie war zu schmal für die Menge, und die Unordnung verhinderte die Flucht. Ein groffer Theil fturite fich in die Inber und erfoff, ein andrer Theil ward überritten, niedergehauen und zers Heinrich hatte nicht als Feind fein Lager aufgeschlagen, seine Deutschen standen

3

als Belagerer auf einem unschiklichen Ort, ist da eine Belagerung von Rom möglich werden konnte, brach er sein Lager ab, führte seine Armee über die Tyber, und schlug es auf der entgegengesesten Seite. Den Pabst und die andern Gefangenen nahm der Kaiser mit sich t).

Indessen seierte der Bischof von Tuskulum nicht, und sorderte alle Rechtglaubigen auf, zur Hulfe der Kirche beizueilen. Die Normans per hatten dem Pabste ihren Beistand gegen den Kaiser versprochen, der Bischof verlangte die Erfüllung ihrer Jusage, allein aus Furcht, vom Kaiser ist selbst in ihrem Lande bekriegt zu werden, liessen sie Kom hulssos. heinrich

t) Donnizo p. 681. Otto Frisingensis p. 147.
Annales Hildesheimenses ad a. 1111 Petrus
Diaconus p. 466. Platina p. 298. Fiereptini p. 309.

führte bie Romer in Bersuchung burch Gelb. Heberredungefunfte follten fie vom Dabfte abs mendig machen, allein die Stadter blieben bem Dabfte getreu, und ihre landguter wurden pon den Deutschen fur Diefe Ergebenheit ges plundert. Der Raifer drobte dem Pabfte und den gefangenen Rardinalen Tod. und Berbers ben, Zerstummelung der Glieder, wenn Vaschal ibm die Inveftitur nicht werde jugeftebn, wenn er ihm die pon den Raifern vor Gregore, des Siebenten, Zeit ausgeubten Gerechtsame nicht laffen wollte, und des Pabstes Mitgefangene, phne hofnung einer fremden bulfe und geschreft durch die Drohungen, baten den Pabft des Kaifers Forderung zu ers bringend, fullen v).

v) Petrus Diaconus p. 467. Platina p. 2982

Lange widerstand Paschal diesem Zumuthen. Er jog feinen Tob im Gefangniffe ber Berlege gung ber geiftlichen Rechte vor. Allein Bein= rich verficherte eben fo oft, nie fei in feiner Scele ber Gebanke aufgestiegen, die Rechte ber Rirche fich anmaffen ju wollen, es fei nicht feine Absicht, etwas Geiftliches ober eine firchs liche Burbe ju vergeben. Er verlangte nichts, als die Berleihung der Lehne, die Verleihung der Beitlichen Guter. Die Gefangenen ergablten bem heiligen Vater ihrer vielen Mitgenoffen groffes Clend, die täglich wiederholte Todesbedrohung, fie ftellten ihm Roms bevorftebende Eroberung, bie Plunderung unter die Augen, die offenbare Gefahr einer neuen Rirchentrennung und die derfelben unausbleiblich folgenden Uebel, und alles dieses Elend, sagten sie zum Pabste,

kann so leicht durch die Einräumung bessen, was so viele andre Pabste den Raisern nie besstritten haben, gehoben werden x). Gerührt durch viele Thränen und überdrüssig seiner zweimonatlangen Gefangenschaft versprach Passchal den Flehenden die Gewährung ihrer Bitte.

Zwei zur Einigung gestimmte Seelen sinden leicht die Enden des Fadens wieder, welchen vorhergegangene Mishelligkeiten zerrissen haben, und auch hier ward er nach einigen Unterhandz lungen wieder zur Freundschaft geknüpft, obs gleich von des Pabstes Seite mit erborgter Zufriedenheit. Paschal versprach dem Raiser, hinfort die Investitur nicht zu bestreiten. Dies seecht sollte ihm in einer Bulle bestätiget, iedem Ansechter desselben sollte Exsommunikas

x) Petrus Diaconus p. 468. Maimbourg p. 348.

tion gebrobt werden. Der Raifer follte, wie porher, mit Stab und Ring die mit feiner Ginwilligung frei und ohne Simonie gewählten Bischofe und Aebte inveffiren, und nachber follten diefe bei ihrer Behorde die Ronfefration fich geben laffen. Bor erhaltener Investitur follte ber Ermablte nicht tonnen fonfefrirt werden, und die Erabischofe und Bischofe em hielten die Freiheit, die bom Raifer investirten Pralaten ju fonsefriren. Der Pabft will alles Bergangene mit tiefer Bergeffenheit bedeffen, er will niemanden etwas bofes beswegen wuns fchen, er will nie ben Raiser erkommuniciren. Heinrich soll zu ieder Zeit an der pabstlichen Macht eine fraftige Stugte haben, und bon Beinriche meiterer Berordnung wird gang allein bie kaiserliche Kronung abhangen. Diese Bus fage beschwor der Paft auf bem Evangelium, und mit ihm sechzehn Kardinale y).

Beinrich handigte dafür dem Pabfte folgende son ibm, von feinem Rangler Abalbert, poit bier Bischöfen und acht andern Reichsfürsten unterschriebene und beschworne Artifel ein ! langstens in zwei Tagen wird ber Pabst, die Rarbinale, die Bifchofe, die andern Gefanges nen und Beifel auf freien Tuß gefegt, nach Rom gebracht, und kein bem Pabste getreuer Diener wird in Zufunft gefangen genommen ; die Romer erhalten Sicherheit für ihre Perfonen und Guter, teder Friedliebende foll in faiferlis chen Schuz genommen fenn; alles bem Patris monium bes beiligen Stuhle Abgenommene erhalt dieser wieder, und der Raiser will fein

y) Albericus ad a. 1111. Marca p. 1198.

Auflaufe und neuer blutiger Auftritte in bet Petersfirche. In diefer erhielt Beinrich bie Raiferfrone aus des Pabites Sanden al Waschal feierte die Messe, brach, als er jur Rommunion tam, die Hoffie, as davon einen Theil; und fehrte fich bann gum Raifer und mit diefen Worten: "dies ift Jefus Chriftus, bes von ber Jungfrau Gebornen und fur uns am Rreuze Geftorbenen, Rorper. 3ch reiche ench benfelben zur Bestarfung unfere Friedens und der geschlossenen Einigung. Go wie dies fer Theil des Saframents gesondert ift vont andern, fo foll iener von uns beiden, melder biefen Bertrag brechen und ben Frieden ftoren wird, auf ewig gesondert fenn vom Reiche Christi

a) 13 April 1111.

Christi ! Paschal kommunicirte hierauf bent Raiser die andre Halfte b).

Paschal hatte gegen seine ausgestellte Bulle die Ausstucht der gewaltsamen Erpressungen anführen können, zur Vernichtung dieser Auszerede ließ sich der Kaiser dieselbe nach der Krösnung, als der Pabst wieder in völliger Freiheit war, nochmals geben. Durch diese zwote Auslieserung genehmigte der heilige Vater die erste Ausstellung. Der Kaiser inachte dem Pabste, den Kardinälen, der andern Seistliche keit prächtige Scschenke, Heinrich und Paschal schieden von einander mit gegenseitiger Versis

b) Chronicon Leodiense ad a. 1111. beim Labbe
P. II. Godesridus Viterbiensis p. 505.
Donnizo p. 681. Conradus Ursbergensis
p. 255. Platina p. 298. Sigebertus Gemblacensis ad a. 1111. Maimbourg p. 351.

cherung von Freundschaft und Ergebenheit. Paschal kehrte ist in die Stadt zurüf. Das Wolf ging ihm entgegen, und empfieng den Hürstbischof mit Jubelton. Heinrich zog tris umphirend ins deutsche Lager, und hörte mit grossem Vergnügen die Glükwünsche über seis nen eingebildeten Sieg.

Der Sohn hatte ist ein den Raisern eigensthumliches Recht wieder zur Kaiserkrone gez bracht, und zollte sich Lob über den ausges strittenen Kampf, in welchem sein unglüklicher Vater unterlag. Den Vater hatte der Sohn verdammt und verfolgt wegen einer Fehde, und eben dieser Sohn führte die nemliche Fehde fort, nur glüklicher. Heinrich, der Fünfte, überzeugte sich von der Gerechtigkeit des väterlichen Kriegs mit dem römischen

3

ξį.

Stuble, er emporte fich aber gegen feinen gus tigen Bater, weil er den Weg der Emporung für die unfehlbare Straffe jur Raiferfrone hielt. Der Sohn empfand Reue uber feine Unnature lichfeit, er beschloß, die irdischen Ueberbleibfel bes verfolgten Vaters, welche feine geweihte Erde in fich faßte, und fur welche niemand betete, boch ju ehren, und prachtvoll jur Erde zu bestatten. Mit Mube mar der Dabst gur Einwilligung gu bringen. Die Gebeine des exfommunicirten Baters follten ehrlos vermodern, allein auf der Bischofe beigebrachtes Zeugniß, der Raifer habe in feiner Todesstunde Buffe gethan, Abfolution erhalten und das beilige Saframent genoffen, gewährte Pafchal dem Sohne die Beisezzung seines faiserlichen Baters. Nach Speier berief heinrich viele

Bischöse und Fürsten, mit grossem Pomp seiserte der Sohn Heinrichs, des Vierten, Leischenbegängnis, und begrub den Kaiser zu seisenen abgeschiedenen Vorsahren c). Heinrich hielt Hof zu Mannz, und investirte hier seinen zum Erzbischose von Mannz erwählten Kanzler, Adalbert, mit Ring und Stab.

Die Fehde zwischen dem pabstlichen Stuhl und der Kaiserkrone schien ist geschlossen, aber bald nach Paschals Rukkehr nach Rom bestritzten den Vertrag viele Köpfe. Die nicht in die Gefangenschaft gerathenen Kardinale mit dem Vischosse von Tuskulum an ihrer Spizze und viele andere Pralaten tadelten Paschals Nachgiebigkeit, und verdammten öffentlich die

c) Maimbourg p. 352. Fleury T. XIV. p. 131. Lehmann S. 427.

dem Kaifer ertheilte Bulle. Der Pabst führte die Nothwendigkeit zu feiner Entschuldigung an, er hatte burch feine Bulle ungabligen? Hebeln vorgebeugt, er hatte durch diefelbe Roms Ruin abgewandt, diese Borftellungen befanftige ten aber nicht die eingenommenen herzen. Sie hullten fich in Verstellung, um ihre Absicht beffer zu bezweffen. Rach Paschals Abreise in die Campagna versammleten sie sich eigenmach. tig, und erklarten alle gegen Gregors, Viftors und Urbans Berordnungen von Paschalen dem Raifer zugestandene Puntte für nut und niche tig. Sie bestätigten die Defrete iener Pabste mit der Erneuerung aller Bannfluche, welche ie gegen weltliche Investirer geistlicher Pfründen find ausgesprochen worden. Brung, Abt von Monte Cassino, behauptete gegen alle Wahrs

heit, die Kirche hatte die Investitur seit der Apostel Zeit beständig, für eine Kezzerei anges sehen und verdammt; er schalt den Vertrag gottlos, und legte nicht undeutlich dem Pabste den Ramen eines Kezzers bei.

Paschals fürchterlicher bei der Rronung gefchworner Gid gebot ihm Misbilligung biefes Betragens, fein Berg gab iedoch diesem Vors gang Beifall. Bon Terracina aus fchrieb er an die Kardinale einen Brief voll freundschafts lichen Tabels. Als Bater hielt er ihnen ihren übereilten Gifer, die Uebertretung ber firchlis chen Ordnungen por. Er erflarte babei fein eigenes Betragen nicht für untrüglich, und ers bot sich zur Verbesserung des aus guter Absicht und zu Roms Befreiung vom Untergange vers msachten Uebels. Paschal fürchtete, oder fchien eine Trennung in der Rirche, und feine Abfezzung zu befürchten d).

Paschal berief ein Koncilium nach Rom, fein gegebenes Mergerniß zu beben e). 3molf Ergbischofe, bundertvierzehn Bischofe, viele Aebte und andre Geistliche erschienen auf dems felben. Der Pabst ergablte ben gangen Bors gang mit bem Raifer. Der Gewalt Schrieb er ben Gang feiner eingeschlagenen Wege zu. Diese betrat er aber nicht zu seinem eigenen Beil, er mablte fie zur Rettung feiner Mits gefangenen, jum Frommen Roms, jur Sicherheit der mit dem Schisma bedrohten Rirche. "Ich habe burch Bischofe und Rardinale, fuhr Paschal in seiner Rede fort, den Bertrag eid-

d) Baronius ad a. IIII.

e) 1112.

lich befraftigen laffen, burch beilige Schwure versicherte ich heinrichen, die Investitur nie mehr zu bestreiten, nie ben Bann über ihn auszusprechen, und ich will Wort halten, obaleich der Ronig bas seinige nicht gan; er= füllte. Gott wird fein Richter fenn. Allein meine ausgestellte Schrift habe ich ohne ben Rath der meisten meiner Bruder, ohne ihre Unterschrift gefertiget. Ich erkenne ihre Schadliche feit und muniche eine Berbefferung des lebels. Die Wahl der Mittel überlaffe ich dem Urtheile der Versammlung. Auf diese Weise wird wes der die Kirche der Gefahr, noch meine Seele dem Verderben unterliegen" f)

6

i

f) Fleury T. XIV. p. 143. 144. Maimbourg p. 363. Abrégé chronologique de l'hista eceles. T. I. p. 439.

Diefer Vorschlag erhielt des Konciliums uns getheilten Beifall, und den folgenden Tag ber fimmte man gur genauern Untersuchung. Pas schal eröfnete diese Sizzung mit dem Ablegen feines Glaubensbekenntniffes. Weil alle bier ienigen, welche die Investitur nicht verdammten, der Regerei beschuldigt wurden, so wollte-Waschal von diesem Berbacht sich reinigen. Der Pabst erklärte öffentlich vor dem Koncilium: sich nehme die ganze heilige Schrift an, bas alte und neue Testament, Mofes Gefeg und die Bucher der Propheten. Ich nehme die vier Evangelien an, die fieben kanonischen Episteln, des heiligen Apostels Paulus Briefe, die heiligen Verordnungen der Apostel, und Die vier allgemeinen Koncilien so gut, wie die vier Evangelien. Ich nehme alle Defrete der

heiligen römischen Pabste an, und hauptsächlich Gregors, des Siebenten, meines Herrn, und Urbans Defrete. Ich lobe, was sie lobten, ich halte, was sie hielten, ich bestätige ihre Konsirmationen, ich verdamme, was sie versdammten, ich versage, was sie versagten, ich verbiete alles, was sie verboten haben, und immer wird dies mein Entschluß bleiben." g). Paschal wollte die pabstliche Würde freiwillig niederlegen, das Koncilium verwarf aber dies ses Unerbieten gg).

Ist erhob sich Gerard, Bischof von Angous leme und Legat von Aquitanien, von seinem Stuhl, und las mit Paschals Erlaubnis das über die Investitur vom Koncilium neuges

g) Marca p. 1199. 1200. Baronius T. XII. sd a. 1112. Mansi T. XXI. p. 50. gg) Godefridus Viterbiensis p. 508.

niachte Defret. "Wir alle auf dem gegenwartigen Roncilium mit bem Pabste, unferm Beren, Berfammlete verdammen aus der Ries de Macht, und beben nach dem Urtheile des beiligen Geiftes das Privilegium auf, welches vom Pabste der Ronig heinrich gewaltsam ers Wir erflaren daffelbe fur null und nichtig, und damit es auf feine Urt und Beife irgend eine Rraft und Wirkung behalte, fo erkommuniciren wir diefes Privilegium. Es ift wider den beiligen Seift, gegen alle kanonis fchen Berordnungen, daß ein von der Klerifet und vom Bolf Ermählter nicht eher follte fons sekrirt werden konnen, als bis er vom Konige bie Investitur erhalten hat. Weil nun aber diese Behauptung der Inhalt dieses Priviles giums ift, so wird es auch deswegen ist vers

Dammt " Das gange Koncilium bestätigte Dieses Defret und rief: Amen, Amen.b). Wegen Paschals Eid konnte der Raiser nicht exfommunicirt, und das Privilegium nicht wohl aufgehoben werden, das gange Koncis lium wußte fich deswegen lange nicht zu helfen. endlich kam aber eben dieser Bischof Gerard mit einer Distinktion, und zog bas Koncilium aus der groffen Berlegenheit. "Des Eides unbeschabet, sagte er, konnen wir das Drivilegium wiederrufen. Wir fonnen daffelbe fos gar exfommuniciren, wir muffen nur nicht ben Raiser exfommuniciren "Gerards Vorschlagward angenommen, und das Koncilium machte des Bischofs Auffag zum allgemeinen Defret i).

h) Marca p. 1200. Baronius ad a. 1210.

i) Hahn Th. III. E. 148.

Deinrichs Person verschonte ber Pabst und Die Rirchenversammlung, allein dem Erzbischofe von Vienne, Guibo, einem dem Gregor abne lichen Manne, war diese Massigung zu groß. Er berief ein Koncilium zu fich. In diesem ward nicht nur, wie ju Rom, bas heinrichen ertheilte Privilegium kaffirt, sondern die Ins vestitur aus der Laien hand mard für Regerei erklart, und der Raiser ward formlich erfom-Guido tabelte den Pabst bochlich municirta wegen feiner gegen ben Raifer bezeigten Belindigfeit. Er ermahnte ihn zum Bruch ber zwis schen beiden noch dauernden Freundschaft, et nannte heinrichen einen Tyrannen, und drohte dem Pabste mit der Auffundigung seines und feiner Mitbruder Gehorfams, wenn er fich nicht als des Raisers Feind betragen werde.

Cono, Bischof von Palestrina und pabstischer Legat zu Jerusalem, extommunicirte gleichfalls in der heiligen Stadt den Kaiser, als er das selbst Paschals Gefangenschaft erfuhr, und ersneuerte den Bann in mehreren Provinzen wider Heinrich, den Fünften k).

Noch zur Zeit bestätigte der Pabst diese von den Bischöfen fulminirten Bannstüche nicht, aber dennoch wurden sie dem Raiser ausserst stum Borwand, Unruhen anzusangen, und selbst der Erzbischof Adalbert von Mannz, des Raisers Ranzler, auf dessen Rath heinrich den

k) Baronius ad a. 1112. Epistola Synodalis Viennensium Patrum ad Paschalem Secundum beim Binius T. VII. Concil. gen. et prov. P. I. p. 529. 552. Conradus Urspergensis p. 260.

Mansi T. XXI. p. 47. 74.

Pabst gefangen nahm, stellte sich ist als helb für die Sache der Kirche auf. Die Misvers anugten wollten ben erfommunicirten Raffer nicht fur ihren herrn erfennen. Heinrich nahm den Erzbischof gefangen, er glaubte burch des hauptes Entfernung die Unruhen gu. ftillen, aber diese brachen heftiger aus. Beins rich arbeitete an der herstellung des geschmas. lerten faiferlichen Fistus, allein die Fürften waren baruber bem Raifer unhold geworden. Seine Bemuhungen blieben fruchtlos, Beins. rich jog fich manchen Berdruß ju, und bas an feinem' Bater begangene Unrecht ward ihm. mieder vergolten. Der weimarische Erbfolgeftreit brachte die fachsischen Fursten gegen ben Raifer auf, sie traten gegen ihn in eine Vers bindung, und verfesten denfelben in eine Lage,

welche tener seines Baters sehr ähnlich war. Es wurden Treffen zwischen dem Kaiser und den Sachsen gesochten. Heinrich verlor eines an der Wipper, und den Sachsen stieg dadurch der Muth. Sie schiften schon Abgeordnete nach Hungarn an den in diesem Lande sich eben aufhaltenden pabstlichen Legaten, Dietrich, mit der Bitte, nach Deutschland zu kommen, dem Bolke die in Nom über das Investiturprivites gium vorgesallene Geschichte zu predigen, und den Kaiser in den Bann zu thun D.

Auf einem nach Manns ausgeschriebenen Reichstage wollte zwar ber Raifer alles wieder

HU

<sup>1)</sup> Dodechinus ad a. 1115. Annales Hildesheimenses ad a. 1115. Helmoldus p. 573. Schmidt Eh. II. S. 350. Maimbourg p. 366. Pfeffel p. 192. Fleury T. XIV. p. 204. 212.

gu vermitteln fuchen, heinrich fam aber bier in die größte Lebensgefahr. Das Bolt, ans defacht bon des gefangenen Erzbischofs Unbans dern , gerieth in But , bewafnete fich , um= legte den Pallaft des Raifers, und fing an gu Das Bolf drobte dem Kaifer, feis fturmen. nem Gefolge den Tob, es forderte Abalberts Befreiung, und heinrich mußte nicht nur bie Loslaffung jufagen, fondern er ward noch übers bies genothigt, bem Bolte Geifel jur fichern Erfüllung feines Berfprechens auszuliefern. Beinrich verließ ist Manng, und endledigte nach einigen Tagen ben Erzbischof aus ber Ge fangenschaft m).

m) Fleury T. XIV. p. 213. Annales Hildesheimenses ad a. 1115. Lehmann S. 426. Dodechinus ad a. 1118.

Indessen langte der Kardinal Dietrich aus hungarn in Deutschland an. Er wollte sich zu Köln mit den deutschen Bischäsen über die Maßregeln bereden, welche sie gegen den Kaisser ergreisen wollten. Adalbert hatte sich schon voraus nach Köln begeben, allein Dietrich starb auf der Reise. Dieser Tod verhinderte zwar die kölnische Versammlung an ihrem Vorsthaben, Adalbert ließ aber feine Gelegenheit ungenütt, seine Rache am Kaiser auszusüben mm).

Mathilde, Gregors Freundin, war hoch betagt gestorben. Noch bei ihrem Leben hatte sie ihre vom Neiche tragenden Lehne und ihr Eigenthum dem romischen Stuhle geschenkt, allein Heinrich zog als Kaiser Die Lehne ein,

mm) Mansi T. XXI. p. 143.

und als ihr nächster Anverwandter nahm er die andern Guter in Anspruch. Paschal muß wahrscheinlich die Schenkung der Gräfin nicht für gültig angesehen haben. Er seste sich wes der in den Besis der Güter, noch führte er Beschwerden wider den Kaiser. Heinrich ernanns te in Deutschland Reichsverweser, marschierte mit einer Armee zum zweitenmal nach Italien, und ergriff unangesochten Besis von den masthildischen Staaten n).

Hiebei beobachtete der Kaiser alle Regeln des Wohlstandes in Rufsicht des Pabstes. Er sandte den Abt von Clugny und einige von seis nen Hoskavalieren nach Rom, dem Fürstbisschofe seine Ankunft zu melden. Er ließ den Pabst geziemend um das Ausheben des von

n) 1116.

einigen Bischofen wider ihn ausgesprochenen Bannes bitten, er ließ bem beiligen Bater ble burch diese Exfommunikation geschehene Unfeche tung ihres unter fich geschloffenen Bertrags, bas Storen des Friedens und ber guten Gintracht amischen dem pabstlichen Stuhle und der Rais ferfrone vorftellen, allein der Bitten und des Abtes triftigen Vorstellungen ungeachtet, wils. ligte Paschal nicht in des Raifers Gesuch. Paschal antwortete, er habe seinem Berspres then gemåß heinrichen nicht erfommunicirt, er fonne aber auch die Exfommunifation der Bischofe nicht aufheben, ohne sie darüber vors her ju boren un).

Noch immer dauerte zu Rom das Murren über des Pabstes Ausflucht seines geschwornen

nn) Conradus Urspergensis p. 261.

Eides fort, über bes Raifers Befig ber Inves fitur, uber bes heiligen Baters Ubneigung, wider den Kaifer kanonisch zu verfahren. Bum Stillen bes bofen leumunds feste Pafchal nach Rom ein neues Koncilium an, mit bem Wil len, jur Begutigung der Rirche alle Defrete beffelben zu vollstreffen. Pafchal gab auf bies fem nochmals Rechnung von feinem Bertrag. Der Pabst erflarte, er, aus Staub und Afche gemobelt, als ein armer Gunder fei ben Schwachheiten ber Menschen unterworfen und babe nicht gut gehandelt. Der Fürstbifchof bat die versammleten Bater, burch ihr Gebet von Gottes Barmherzigkeit Bergeihung fur feis nen Tehl zu erfiehen. Bur Bezeugung feiner Reue verdammte ist der heilige Bater fein bem Raiser ertheiltes Privilegium, und verbot den

Gebrauch besselben bei Strafe des Una-

Der vom Pabst geschworne fürchterliche Gib war ist gebrochen, allein Paschal hielt feine Geele fo lange fur nicht verstrift, als er ben Raiser namentlich nicht erfommuniciren werde. Er erneuerte in diesem Glauben alle von Gres gor, dem Siebenten, wider die Investitur gemachten Berordnungen; er bestätigte die Schluffe der Provincialkoncilien des Cono und Guido, und auf diefen beiden war der Bann über Beinrichen gesprochen worden. Paschal erkommunicirte den Raifer auf biefe Beife wirklich, aber demungeachtet behauptete er die Beobachtung seines Eides vor heinrichs

o) Maimbourg p. 369. Gerhohus p. 52. Mansa T. XXI. p. 50.

Abgeordneten, weil er ben Kaiser namentlich , nicht nannte p).

Diefe Begegnung erregte heinrichs gangen Unwillen. 3m Berfahren des Pabftes fand er Berspottung, und schadliche Absicht. heine rich erborgte einige Zeit Berftellung, aber nach ber Berichtigung der lombardischen Ungelegens heiten sprach er laut. Der Raifer verfundete feinen Entschluß, nach Rom zu gehen. In Diefer Stadt, wo ist der Pabft im Befigge der uneingeschrankteften Freiheit mar, wollte gr ihn neuerdings um die Ertheilung des Privis legiums, bas wegen vorgegebener Erpreffung nicht follte gultig fenn, ersuchen. Die faifers liche Armee lag in der Combardei in guten

p) Maimbourg p. 372.

Quartieren, sie hatte ihre Krafte gestählt, mit dieser brach heinrich auf nach Rom q).

Vaschal ubte alle Ueberredungefunfte, die Romer zur tapfern Vertheidigung der Stadt zu allein die Stadter Schlossen ihre Sie waren wegen ber Mahl eines Dhren. Stadtprafetts mit ihm gerfallen. Ueberdies hatte ber Raifer die Machtigsten auf feiner Paschal sah feine Sicherheit für seine Seite. Perfon, er fluchtete zu den Normannern, und bat biese um Beistand. heinrich hielt mittlers zeit triumphirend zu Rom feinen Ginzug. Weil man feiner Kronung den nemlichen Vors wurf der Erpreffung batte machen tonnen, fo ließ er sich nochmals zu Nom vom Erzbischofe von Braga fronen. Der Raifer und der Pabst

<sup>9) 1117.</sup> 

schiften einander Abgeordnete jum Heben alles Zwists, aber niemand traf den Weg der Einis gung. Ist ließ Heinrich zu Rom eine Zahl von seinen Leuten, mit der andern kehrte er nach Toskana zurük der grossen hizze wegen. Paschal erkommunicirte den Erzbischof von Braga, ging mit einer normännischen Begleiztung in des Kaisers Abwesenheit wieder nach Kom, und starb. r) so.

Drei Tage nach Paschals hinscheiden faß ber Kardinal Johann von Gaeta durch des heiligen Kollegiums Wahl auf dem pabstlichen Stuhl. Sein neuer Name war Gelasius, der Zweite. Er bekleidete als Kardinal der

r) 1118 im Januar.

f) Platina p. 300. Petrus Diaconus p. 486. Abrégé chronol, de P histe eccles. T. I. p. 442.

romischen Rirche Ranglerftelle. Durch Rluge heit hatte er fein ganges voriges leben ausgezeichnet, fein Tadel hatte ihn getroffen, er war der gelehrtefte Mann unter allen Kardis nalen, und er hauptfachlich führte Paschals Bertheidigung gegen iene, welche diefes Dab. ftes Investiturprivilegium ber Regerei befchule Paschal empfahl furz vor feinem digten. Tode dem heiligen Rollegium Ginigkeit, und die Rardinale freuten sich boch über ihre Eintracht bei diefer getroffenen Babl. " Rur-ward dieses Froloffen bald unterbrochen t).

Centius, des mächtigen frangipanischen Hauses haupt, des Raisers treuer Diener, hatte einen Kardinal zur pabstlichen Würde empfohlen, allein man würdigte seinen Vors

<sup>\*)</sup> Platina p. 302. Sugerius p. 123.

schlag keiner Achtung. Centius hielt sich das durch beleidigt. Er siel sogleich mit bewäsnes ter Hand in das Benediktinerkloster del Palladio, im welchem Johann eben war gewählt worden. Er sprengte des Klosters Thore ein, er erbrach die Kirchenthure, Centius ergriff unter der Aboration den Pabst, und behandelte ihn mit Unwürde. Er ließ ihn fesseln, und führte ihn mit vielen Kardinälen gesangen in seinen Pallast v).

Ju Nom war die kaiserliche Partei nicht uns beträchtlich, allein die Gröffe der Beschims pfung entstammte die Städter wider den Censtius. Der Adel ergriff mit dem Volke die Wassen. Abgeordnete der Stadt forderten von den Frangipani's den Pabst und die ans

v) Platina p. 303. Manfi Tom. XXI. p. 162.

densstörer im Weigerungsfall als Feinde des Baterlandes zu behandeln, und Centius gab seine Gefangenen heraus. Das bewasnete Bolf führte den Pabst, auf einem weissen Zelster sizend, ins Lateran, man machte Anstalsten zur Konsekration, aber plözlich anderte ein neuer Auftritt die vorigen Scenen. Der Kaisser war in Rom. Die Deutschen hatten den Batikan in Besiz genommen, Selasius suchte seine Sichenheit in der Flucht.

heinrich erfuhr in der Lombardei durch einen Kurier Paschals Tod, und sogleich begab er sich nach Rom auf den Marsch mit dem Kern seiner deutschen Reuterei. Einen Kars dinal von seiner Partei wollte er zum Fürsts bischose wählen lassen. Auf dem Wege ersuhr

1

ber Raifer des Gelafins Mahl mit vielem Bers gnugen. Er hofte, ber Pabft werde bas Ins vestiturprivilegium bestätigen, welches er als Rardinal wider bie Beschuldiger ber Reggeret vertheidiget hatte, allein bald ward bem Rais fer des Pabftes Entschluß, die Bestätigung abjufchlagen, hinterbracht. Der Raifer fors cirte ist feine Marfche; und fam ju Rom eber an, als bas Gerücht feine Unfunft gemeldet Batte. Gelafius hielt fich in ber erften Racht in einem Burgerhause verborgen, und fluche tete mit dem fommenden Morgen nach Gaeta unter vielen Gefahren vor den Rachstellungen ber Deutschen x).

x) Platina p. 303. Conradus Urspergensis p. 262. Petrus Diaconus p. 486. Pandulphns in vita Gelasii II. beim Binius T. VII. P. M. p. 556.

Beinrich ließ burch eine Botschaft ben Pabst au Gaeta ersuchen, wieder nach Rom gu fich in dieser Stadt fonfekriren gu Der Raifer bezeigte zugleich feinen ins nigsten Wunsch, bei dieser Feierlichkeit zu. fenn, burch seine Gegenwart sie zu verherrlis chen, und durch eine Unterredung alle Arruns gen fur immer zu beben. Allein Gelafius mar einer von ienen Kardinalen, welche mit dem Paschal vom Raiser waren festgesest worden, und vermuthete Arglift in heinrichs Wors ten. Er ließ dem Raifer gurufentbieten, werde sich ohne Zeitverlust, und ohne des Raifers Zuthun konsekriren laffen, und nach der Konsekration werde er allezeit bereit Unterhandlungen anzufangen. GC\$ fenn, lafius ließ fich wirklich zu Gaeta gum

90

4

Priester ordiniren und zum Bischofe konsekris ren y).

3. Bit hatte Gelaffus des Raifers Glauben bon feinem Widerwillen gegen ibn beftarft, und Seinrich wollte nunmehr den Pabft nicht långer schonen. Von feinen Unhangern und ergebenen Dienern, geistlichen und weltlichen Standes, berief er eine groffe Berfammlung . ins Batifan. Diese erklarte bes Gelafius Wahl fur null und nichtig. Sie war ohne bes Kaifers Vorwiffen geschehen, gegen bie Defrete der Pabste, wider viele Koncilienschluffe, gegen das durch Jahrhunderte bestätigte Ber, Mauritius Burdinis, der Erzbis fommen. Schof von Braga, iener Pralat, welcher ben Raiser in Paschals Abwesenheit von Rom zum

y) Fleury T. XIV. p. 227.

sweitenmal gekrönt hatte, ward jum Pabste erwählt z). Heinrich ließ ihn den Ramen, Gregor, den Achten, annehmen, um an ihm die Kehrseite von Gregor, dem Siebenten, welcher den groffen Streit über die Investitur erregt hatte, aufzustellen a). Heinrich ems pfahl Gregor, den Achten, der frangipanischen Familie, und trat schleunig nach Deutschland seine Reise an.

Raum war Burdinis Erhöhung dem Geslafius zu Sehör gefommen, so exfommunicirte er den Raiser, und den neu aufgestellten Pabst. Heinrichs Entfernung wollte er zur Eroberung Roms

á

<sup>2) 1118</sup> im Marg.

Annales Hildesheimenses ad a. 1118. Lehe mann S. 426. Gerbobus p. 53.

Roms benugen, die Normanner follten ibn mit ihren Schaaren nach Rom begleiten, allein fie schlugen dem Bittenden bas Gesuch höflich Gelaffus fonnte Gregor, ben Uchten, nicht vom pabstlichen Stuhle flurgen. Vom normannischen farten Urm berlaffen fchlich Gelaffus im Pilgerfleide nach Rom, mit feinen Anhangern Rath ju schlagen. Er erfühnte fich, Meffe in einer Rirche gu lefen, aber noch bot ihrem Ende famen die Frangipani mit ihren bewafneten Leuten in die Rirche. Mugent bliffich erhob fich ein Gefecht von beiden Sels ten, die gange Kirche ertonte von Waffenges Frangipant wunschte ben Gelafins ges fangen zu bekommen, allein des lextern Reffe rettete ben Onfel aus den Sanden feiner Feinde. Erefcentius fegte den mit ben Meffleidern

geschmuften Pabst auf ein Pferd, und beide galoppirten aus Rom ins Kloster des beiligen Naulus. It verlor Gelafius alle Luft nach Rom, wo feine Feinde und Gregor, der Achte, dominirten, jurufjugeben. In Frankreich hofte er Sicherheit zu finden. "Meine Brus ber, fagte Gelafius ju feinen Freunden, wir wollen dem Beispiele unfrer Bater, der Bors schrift bes Evangeliums folgen. Weil wir in dieser Stadt nicht leben konnen, so wollen wir in eine andre fluchten; wir wollen dieses Cos biefes Egypten fliehen." Gelafius begab fich zu Schiff, fegelte mit einigen Rars dinalen nach Frankreich ab b), aber bald nachher gab er feinen Geist in der Abtei Clugny

b) Sugerius p. 123. Platina p. 304.

auf c). Guido, der Erzbischof von Bienne, welcher sich durch seinen Eiser für die Sache der Kirche so sehr auszeichnete, ward von den Kardinalen, welche den Gelasius nach Clügny begleitet hatten, unter dem Namen, Kalirt, dem Zweiten, zum Pabst erwählt.

Indessen hatte sich in Deutschland in des Kaisers Abwesenheit der Geist der Unordnung sehr wieder verbreitet. Die Bischöse hielten Koncilien, die Fürsten Zusammenkunfte. Ein Theil beraubte und plünderte den andern, den Reichsverwesern ward nicht gehorcht. Cono, des Pabstes Gelasius Legat, verkündigte in Deutschland den vom heiligen Bater wider den Kaiser ausgesprochenen Bann, und dies gab den Misvergnügten neuen Vorwand zu Ges

c) 1119 im Januar.

waltthätigkeiten. Sie schrieben nach Würzsburg eine Versammlung aus, sie beschieden den Kaiser auf dieselbe, und hier massen siem selbst die Schuld der Unordnung zu wegen seines Zwists mit Rom. Heinrich sollte ihnen Genugthuung geben, oder abgesezt werden. Dieser Umstand ries ihn plozlich aus Italien. Ein nach Tribur ausgeschriebener Reichstag begütigte bald hierauf die Parteien dem Scheine nach.

Auf diesem Reichstage erschienen Deputirte von Rom, von Vienne, von andern Kirchen, und alle bezeugten Kalirtus Wahl zum Pabst. Die deutschen Bischöse sagten dem Kalirtus ihren Gehorsam zu, und nahmen seine Einladung auf das von ihm nach Reims angesezte Koncilium an. Selbst der Kaiser versprach auf bemfelben fich einzufinden zur Tilgung der schon fo lange zwischen dem romischen Stuhl und ben Raifern geführten Sehbe d).

11/

I

i

M

:Ľ

Ľ.

į,

19

10

tt

11

íř.

13

11

l

)

heinrich machte fich mit einer Begleitung von dreiffigtausend Mann auf den Meg. 21 Strafburg fam ihm der Bischof von Chalons und der Abt von Clugny entgegen. Seintich fragte sie um ihren Rath über die Art, den groffen Zwift ohne Schmalerung feiner und bes Reichs Autorität beizulegen, und der Bischof perficherte ihn, man verlange nichts von ihme als feine Einwilligung in die in Kranfreich bes reits eingeführte Gewohnheit. ,, Wenn ihre anadigster herr, sagte ber Bischof, ben Fries ben ernstlich wunscht, so muß die Entsagung

<sup>2)</sup> Conradus Urspergenfis ad a. 1119. Schmibt Sh. II. S. 354. Fleury T. XIV. p. 250.

auf die Investitur dazu den Weg babnen. Durch diefe Renuntiation verliert die fonialiche Burde nicht den geringsten Theil ihrer Autoris-Als ich in Frankreich bin erwählt wors ben, so habe ich weder vor, noch nach ber Ronfefration aus der hand des Ronias etwas empfangen, und ich diene ihm in Rufficht ber ehehin zur Krone gehörigen, nachher aber von ben Konigen den Kirchen geschenkten Bafallen, Gefällen und Gerechtsamen eben so treu, als eure Bischofe in eurem Reiche euch in Rufficht ber Investitur, welche euch in Unfrieden und in den Bann verfegte, dienen " Immer war ein groffer Unterschied zwischen ben beutschen und frangofischen Bischofen, heinrich furchtete mit Recht nach aufgehobener Lehnsverbindlich; feit der Bischofe Weigerung, ihre Schuldigkeit fu leisten; er fürchtete die Minderung des königlichen Dienstes, aber demungeachtet erstlätte er dem Bischose, er wolle sich seinen Borschlag gefallen lassen. "Wenn dies ist, erwiederte der Prälat, wenn ihr bereit seid, der Investitur zu entsagen, so wollen wir mit Gottes hülfe am Beilegen des Zwistes arbeit ten " e).

Beide, der Bischof und der Abt, überbrachsten diese Botschaft dem Pabste nach Paris.
Kalirt verrieth grosse Freude über seiner Abgesordneten Regotiation. Er trug die Sache im Math der Kardinäle vor, und sandte seine beiden Abgeordneten mit noch zweien Kardinästen wieder zurüf an den Kaiser. Er schärfte

e) Schmidt Th. II. S. 355. Fleury T. XIV. p. 252.

ihnen ein, alle Artifel wohl zu ermagen, fre nicht nur zu Bapier zu bringen, fondern auch unterzeichnen zu laffen, und vom Raifer die Bollftreffung derfelben mahrend bes' Roncilis ums zu verlangen. heinrich mar inzwischen porgeruft. Zwischen Werdun und Det trafen Die Bevollmächtigten auf ibn. Gie binters brachten dem Raifer des Pabstes guten Willen, auf die abgeschlossenen Artifel ibn zu empfans gen, und heinrich renunciirte ber Investitur. Der Pabst fagte dafur dem Raifer ben Frieden der Kirche zu. Bu Mouzon follte eine perfons liche Zusammenkunft zwischen heinrichen und dem Pabste gehalten, und die Artikel vollstrekt Froloffend überlieferten Die werben. geordneten dem Pabste die Fruchte Urbeit.

Ralixtus langte indeffen zu Reims an, und erofnete das Roncilium f). Aus allen pccis bentalischen Provinzen batte fich eine Menge Pralaten eingefunden. Der Erzbischof Abale bert von Manns erschien mit fieben beutschen Bischofen und funfhundert Rittern. Ralixtus feste des Konciliums Zwef in das Ausrotten der Simonie, in der Juvestitur Abschaffung, und ermahnte die verfammleten Pralaten gur Aufs merksamkeit auf den Bortrag feiner an den Raifer abgefertigten Deputirten. "Es ift uns fre gemeinschaftliche Sache, fagte er zur Berfammlung, überlegt wohl, was ich thun fou." Der Kardinal von Offia erzählte ist dem Kons cilium die Geschichte lateinisch, und der Bischaf von Chalons trug sie nachher französisch vor

f) 1119. 19 Off.

um der kaien willen. Die unterschriebenen Artifel wurden vorgelegt. Alle Stimmen ries then dem Pabst zur Reise, sich mit dem Kaiser zu besprechen.

Kalirtus ging nach Mouzon ab. Der Pabst empfahl den Pralaten mahrend feiner Abwesenheit Opfer und Gebete, am Tage ber Ronferenz follten fie eine allgemeine Procession in bloffen Suffen halten. In Begleitung einis ger Rardinale und andrer Bifchofe fam der Pabst gluflich zu Mouzon an, und bezog bie Burg bes Ergbischofs von Reims aus Furcht por den breifsigtausend in der Rabe gelagerten Ralixtus ließ in einer Berfamms Deutschen. lung feiner mitgebrachten Pralaten die beschlofs fenen Artifel nochmals ablesen, und dieselben neuerdings untersuchen. Es murden Imeifel aufgeworfen, es wurden Klauseln angehängt, und diese Einschränkungen sandte der Pabst durch seine vorher gebrauchten Abgeordneten in Gesellschaft hinzugefügter neuer zum Kaiser ins deutsche Lager t).

Die Ankömmlinge baten um Audienz, und lange ließ sie der Kaiser warten. Dieser Ans fang stellte ihnen das Ende ihrer Regotiation in kein sehr gunstiges Licht. Nach erlangter Erlaubnis, vor dem Kaiser zu erscheinen, sahen sie das ganze Zelt mit kaiserlichen Garz den besetz, und die blizzenden gezogenen Schwerter der Deutschen erregten bange Furcht in den Herzen der pabstlichen Abgesandten. Der Bischof von Chalons war der Sprecher. Er zeigte die Artikel und die neuen Klauseln

t ) Fleury T. XIV. p. 263.

por, und heinrich leugnete, eine Zusage biefer Art gethan ju haben v). Der Raifer führte obendrein Klage über das ihm abgelofte Bers sprechen, welches er ohne Berlezzung der fos niglichen Sobeit nicht erfullen fonnte, und verlangte Aufschub bis auf den kunftigen Tag. Beinrich wollte mit ben deutschen Pringen, ohne deren Nath und Willen er fein so wichtiges Seschäft abschlieffen konnte, sich eben so darüber bereden, wie der Pabst mit den Bis schöfen zu Rath gegangen war. Den andern Morgen versprach heinrich den Abgefandten feine Antwort.

Der Kaiser mar im Bann. Er wollte nicht die Tragodie erneuern, welche sein Nater zu Canossa spielte, er wollte nicht in blossen Jus-

v) Fleury T. XIV. p. 263.

fen wider bes Reiches Maieffat vor dem Pabft im Sunderfleid erscheinen, und ernannte Kommiffare, über bie Lossprechung mit ben pabstlichen Gefandten in Konferen; ju treten. Die faiserlichen Bevollmächtigten machten bas Entfernen teber unwürdigen Behandlungsart gur hauptbebingung, und die Gefandten vers fprachen ihre Bermenbung beim Kalirtus. Sie lieffen hoffen, der Pabst werde in einer fleinen Berfammlung ben Raifer gang gefleibet bot fich laffen. Hiemit nahm bie Konferenz ein Ende, und bie Gefandten erstatteten von diesem Vorfall bem Pabst Bericht.

Kalirtus hatte gern an diesem zur Vollstref; kung des mit dem Naiser geschlossenen Traktats bestimmten Tage den Schluß der ganzen Unter; handlung gesehen, er wollte schon nach Neims aufbrechen, allein ber Rath feiner Diener permochte ihn, bis auf den andern Lag gu bleiben. In der fruheften Morgenstunde fam ber Bischof von Chalons mit dem Abt von Clugny ins beutsche Lager, bes Raifers Unts wort abzuholen. Der Bischof sprach zu heins richen: "wir hatten schon gestern, gnadigfter Herr, mit gutem Jug und Recht wieder abreis fen fonnen, wir waren bereit, am bestimmten Tage unfre Zusage ju erfullen, allein wegen bes Aufschubs einer einzigen Nacht haben wir nicht ein so groffes Gut, wie ber Friede ift, vernachlässigen wollen. Seid ihr heute gur Erfüllung eurer Berbindlichfeit entschloffen, fo will auch noch heute der Pabst die seinige erfüllen" Heinrichs Untwort war das Gefuch eines neuen Termins. Micht mit ben wenigen bei ber Armee sich befindlichen Fürsten konnte er die Sache überlegen, die Wichtigkeit des Gegenstandes erforderte einen allgemeinen Reichstag. Dhne Einwilligung des ganzen Reiches konnte der Kaiser der Investitur nicht entsagen x).

Raliptus empfand es hoch, eine vergebliche Reise unternommen zu haben. Er fürchtete Paschals Schiksal, eine Gesangenschaft, und eilte von Mouzon weg. Heinrich ersuchte ihn nur noch um ein zweitägiges Verweilen, allein der Pabst schlug die Vitte ab. "Ich habe, widerredete Kaliptus, aus Friedensliebe eine von meinen Vorsahrern nie begangene Hands lung begangen, ich habe ein allgemeines Konscilium verlassen und vieles Ungemach auf mich genommen, diesen Fürsten auszusuchen, bei

x) Fleury T. XIV. p. 264.

welchem ich feine Reigung jum Frieben finde. Ich fann nicht langer hier bermeilen. Giebt und Gott mabrend bes Konciliums, obet nadher, einen mabren Frieben, fo werbe ich ihn annehmen mit ofnen Urmen " Um nicht auf bent Wege von ben Kaiferlichen gefangen ju werbeit, beschleunigte Kalirtus nach Reims mit der großten Gile feine Reife. Bier fam er noch am nemlichen Lage, am Sonntage an, und weifte ben Friedrich fum Bischofe bon Luttich mit Zurutfeszung bes vom Raifer mit bem Bisthume inveftirten Alexanders y).

Die Sissungen des Konciliums nahmen wieder ihren Anfang, und Kalixtus erzählte mit

y) Fleury T. XIV. p. 265. 266. Maimbourg p. 391.

mit wenigen Worten ben fruchtlofen Ausgana feiner Unterhandlung. Der Rardinal Johann von Crema nahm hierauf bas Wort, und gab bem Koncilium die Geschichte umftandlich. "Unfre Reife nach Mouson, fagte Johann, ift meinen Brubern befannt, und diefe Reife ers tielte feine Fruchte. Der Raifer fam gegen und angezogen mit einer Urmee von dreiffige taufend Mann, wie gegen einen Feind. Dies nothigte und, ben Pabft in eine Burg in Sicherheit gu bringen. Dft baten wir um bie Erlaubnis, mit bem Raifer allein, gefondert bon andern Menschen, sprechen gu burfen, aber wenn wir benfelben auf ber Seite hatten, fo umgab uns fogleich feine Barde wieder und iagte und in Surcht mit ihren bliggenden Spiessen und gezogenen Schwertern. Wir ers

Schienen ohne Waffen, ben Frieden ber Rirche berguftellen, nicht um uns zu schlagen. heins riche Worte verriethen Arglift. Er fprang auf Abwege, er munichte den Pabft in feiner Gegenwart ju feben, um ihn ju fangen. Allein wir hatten Paschals Gefangenschaft gu Rom noch nicht vergessen, wir hielten ben heiligen Bater gut verborgen vor dem Raifer. Die Nacht jog eine Scheibemand zwischen uns, und wir fluchteten geschwind wieder hieber, bamit ber Inran mit seinen Bolfern uns nicht erreichen konnte " z).

In der letten Sissung des Konciliums wurs den fünf auf demfelben beschlossene Defrete abgelesen a). Eines davon enthielt das Ver-

<sup>2)</sup> Fleury T. XIV. p. 266.

a) 30 Dft. 1119.

bot ber Investitur mit Stab und Ring. Man brachte vierhundert sieben und zwanzig Rerzen, und vertheilte fie unter eben fo viele anmefende Bifchofe und Aebte. Die gange Versammlung erhob fich von ihren Stublen mit den brennene ben Lichtern in der hand, und der Wabst erkommunicirte formlich den Raifer Beinrich, und den Gegenpabst Gregor. Das gange Koncilium loschte nach ausgesprochenem Bann alle Rergen aus, Ralixtus gab ben Unmefens ben seinen Seegen, und endigte so die Rirchenversammlung b).

Nach der Besichtigung eines Theils von Frankreich kehrte Kalirtus nach Italien zuruk. Rom bezeugte grosse Freude nach erhaltener

b) Annales Hildesheimenses ad a. 1119. Sugerius p. 124. Gerhohus p. 58. Manss. T. XXI. p. 234.

Zeitung von feiner Anfunft, und bereitete fich sum prachtvollen Empfang. Der Gegenpabft Gregor, wegen feiner Eprannei und unordents lichen Lebenvart gehaft, furchtete in Ralirtus Bande ausgeliefert ju werden, und suchte fliebend Schuf in dem mit einer faiferlichen Befassung verfebenen Sutri. Kalixtus Eins jug in Rom war einem Triumphe abnlich c)-Von Truppen entblößt, und doch entschlossen ben Gegenpabst in seine Gewalt zu bringen, ging Ralirtus zu ben normannischen Pringen, und warb mit ihrer Sulfe einige Bolfer. Sutri ward belagert, Gregor fiel in die Sande des Kalixtus, und diefer sperrte ienen in ein Rloster d) e).

c) 3.Jun. 1120.

d) 1121 im April.

e) Sugerius p. 124. Petrus Diaconus p. 496. 513.
Baronius ad a. 1121. Gerhohus p. 59.

Nach diesem Siege machte sich der beilige Nater Meifter von Rom. Die Schloffer und Thurme der frangipanischen Familie, welche diese und andre dem faiferlichen Sofe ergebene Romer der Stadt gur Bezähmung gebaut hatten, wurden niedergeriffen. Ralirtus ermahnte den Erzbischof von Manng, Abalbert, die Liga, die er wider den Raifer ju schlieffen gewillt war, eilig ju Stande ju bringen, und viele Bischofe und Fürsten des Reichs, haupte fachlich die Sachsen, erflarten fich gegen ben Raifer und die Schmismatifer. heinrich, um den Erzbischof von Mannz, ben Urheber dieser Bewegungen ju guchtigen, fiel bafur mit einer Armee in das Erzbisthum. Er traf schon Anftalten jur Belagerung von Mannt, als bie fonfoderirten Furften mit ihren Bolfeen

bem Raifer entgegenzogen. Beide Armeen Standen einander im Gesicht, eine Schlacht unvermeidlich. Allein Deutschlands fchien auter Genius verhutete bas Blutvergieffen. Er lenkte bas Berg ber weisesten Fursten in beiden Armeen, und fachte ihren Patriotis; mus an. Der Sieg, gleichviel auf welche Seite er sich wandte, hatte in der Schlacht ben Kern ber Deutschen, Deutschlands beste Starfe aufgerieben. Er mußte allezeit über bas Vaterland groffes Unheil bringen. nr den Ropfen der beften deutschen Fürsten beider Armeen stieg ber glufliche Gedanke auf, sich mit einander zu bereben. Beider Theile Abs sicht war des Vaterlandes hohes Wohl, und in diefer Stimmung mar ber Afford bald ges funden. Sie beschloffen in der Konfereng, in ihrer ganzen Jahl sich zum Raiser zu begeben, ihn inständig zu bitten, der Kirche und dem Baterland den Frieden zu geben. Heinrich sollte sich mit Kalirtus, seinem nahen Unvers wandten, aussichnen f).

Die Patrioten begaben sich zum Kaiser, und ber schönste Ausgang krönte ihr deutsches Unsternehmen. Kaum hatten sie ihre Bitte, ihre Gründe dem Kaiser vorgelegt, so willigte Heinsrich in alle ihre Wünsche. Entweder bekam der Kaiser Furcht vor dem mächtig gewordenen Pabst, vielleicht besorgte er Deutschlands alls gemeinen Ausstand, oder er that es vongutem Herzen. Heinrichs Antwort war der Wunsch nach Frieden. Er übergab ihren Händen die

f) Conradus Urspergensis ad a. 1121. Mansa T. XXI. p. 273.

ganze Sache, sie sollten Schiedsrichter senn. Er gab ihnen sein kaiserliches Wort, alles zu thun, was sie zur Beilegung des Zwistes nothig sinden wurden.

Eine so grosse Vereitwilligkeit hatten die Fürsten nicht vermuthet. Ihres glüklichen Einfalls froh gingen sie auf des Raisers Vollmacht sogleich zu Werk. Zwölf der vornehms sten deutschen Fürsten wurden aus den beiden Armeen gewählt, Mittel und Wege zur Einisgung vorzuschlagen. Diese trugen auf einen allgemeinen Reichstag an, und er ward auch nach Würzburg auf den herbst ausgeschrieben g). Die Fürsten schüttelten sich deutsch die hände, und schieden von einander.

g) 1121.

Der Reichstag verfammlete fich. Es ers Schien ber Raifer ju Burgburg, es tamen die Sachsen. Der erfte Schluß gebot in Deutschs land allgemeinen Frieden bei Tobesftrafe. Begen der Investitur und des Raifers Ertoms munifation, der Quelle aller Zwistigkeiten, ward nichts beschloffen. Diese Cache überließ man bem Pabit. Man befretirte, Gefandte an ihn zu fchiffen, und benfelben um bie Bes xufung eines allgemeinen Konciliums zu erfus chen. Das Urtheil des heiligen Geiftes follte eine Sache ju Ende bringen, welche menfche liches Urtheil nicht faffen konnte. Dies bieß mit andern Worten, man wollte bas Urtheil über die Investitur der Gegenpartei überlaffen h).

h) Conradus Urspergensis ad a. 1121. Schmidt Rh. II. S. 357. Maimbourg p. 401.

Beinrich erwarb fich durch feine bei biefer Gelegenheit bezeigte Maffigung und Bereitwils ligfeit wieder einiges Vertrauen bei den welt; lichen Kursten, und diese machten den Bischo; fen den einmuthigen Borwurf, legtere richteten das Reich zu Grunde. Die geiftlichen Kurften, und felbst der Erzbischof Adalbert arbeiteten baber eifrig am Frieden jum Vernichten biefer Beschuldigung. Adalbert ließ dem Pabste zus entbieten, man fonne dem Raiser nicht vers wehren, den Bischofswahlen beizuwohnen ii), und andre Bischofe in Frankreich und England schrieben gleichfalls fur die Gerechtsame ber Monarchen. Einige machten einen Unterschied zwischen den Investituren, die wider die gotte lichen Gesetze, und ienen, die nicht wider dies

ii) Manfi T. XXI, p. 275.

felben find. Die Investitur mit Ring und Stab ward fur gesezwidrig angeseben, weil Diefe Dinge geistliche Zeichen maren. Mit weltlichen Zeichen hielten andre Bischofe bie Investitur für erlaubt. Ivo von Chartres ließ iede Investitur gu. "Es ist wenig baran gelegen, schrieb diefer aufgeflarte Bischof, ob die Vergebung der Bisthumer mit der hand, mit einem Bint, mit bem Munde, mit einem Sandschuh, ober mit dem Stabe ges schieht. Die Konige find nicht gefinnt, burch biefe Zeichen etwas geistliches ju geben, fons bern fie verleihen dadurch nur zeitliche Guter ".

Selbst der romische Hof mußte die Lehnes verbindlichkeit der deutschen mit Reichslehnen versehenen Bischöfe eingestehen, und überhaupt die Unterthanspflichten aller Bischöfe gegen

ihre Monarchen anerkennen. Als Bafallen find fie jum Lehnseide verpflichtet, und als Unterthanen jum Gid ber Treue. Die Rirche hatte diefe Gide allezeit zugelaffen, und vere Schiedene Rirchenversammlungen haben in altern Zeiten bieienigen Bifchofe erfommunicirt, welche ibren ben Konigen geschwornen Eid ber Treue brachen. Ueberdies verloren diese eidbrüchigen Bifchofe allezeit ihre Bigthumer. Rur Gregor, ber Siebente, und seine Rachfolger wollten aus überspanntem Eigendunkel ben Monarchen die Investitur, und das Recht, ben Lehnseid fordern, aus den Sanden winden. Frankreich intereffirte fich fur ben Ronig bas ganze Parlement. Diefes erflarte ieden Pras laten eines Bisthums ohne den Lehnseid uns fåhig. Nur fand man hier die kluge Mittels straffe eher. Der Ring und Stab waren bei der Investitur ganz unwesentliche Zeichen, und der französische König enthielt sich hinfort gleichgültiger Dinge, welche der römische Stuhl für wichtig achtete.

Grundfagge Diefer Art verbreiteten fich immer mehr, und endlich erfannte fie felbft der pabfte liche hof fur Wahrheit, ob fie gleich die Rehrfeite von Gregors Grundfazzen waren, Gregor ereiferte fich nicht gegen die Zeichen allein, er wollte iede Verbindung swischen den weltlichen Monarchen und den Bischofen geriffen miffen, und machte den Anfang zu einer halbhunderts iahrigen traurigen Fehde, die fich endlich damit schloß, daß die Raifer bei der Investitur die Zeichen vertauschten. heinrich, der Funfte, erflarte schon bei feinem Regierungsantritt,

die Bischofsmahlen frei zu lassen, grosse Unrus hen und vieles Unheil hatte vermieden werden können, wenn man sich hatte verstehen wollen i).

Des Raifers und des Reichstags Abgeords nete an den Pabst waren der Bischof von Speier und ber Abt von Kulda. Kalirtus. freute fich über ihre Unfunft, über ihren Aufs trag, über die hofnung jum nahen Frieden. Bur tiefen Grundung war Nachlaß von beiden Theilen erforderlich, und beide opferten etwas Der Raifer pon ihren Behauptungen auf. begnügte fich mit der Investitur ohne Stab und Ring, und Ralirtus hatte nichts gegen eine Investitur, welche ohne Stab und Ring geschehen follte. Die faiferlichen Gefandten

i) Schmidt Th. 11. S. 359.

versprachen die Wahlsceiheit der Vischofe, die Renuntiation auf die Investitur mit Stab und Ring, die Herausgabe der in Besitz genoms menen Kirchengüter, und Kalirtus erkannte des Kaisers Recht der Investitur, iedoch ohne Stab und Ring. Sie sollte durch ein andres Zeichen, durch den Scepter geschehen. Des Kaisers Recht, persönlich oder durch Koms missäre den Bischosswahlen beizuwohnen, ward gleichfalls vom Pabste anerkannt, so wie ienes, über streitige Bischosswahlen zu entscheiden ii).

Mit diesem Entwurf kehrten die kaiserlichen Sesandten in ihr Baterland zuruk, und Kalixtus sandte mit ihnen drei Legaten nach Deutsche land, den Kardinal von Ostia, Lambert, und zwei andre Kardinale. Ein allgemeiner Reichse

ii) Lehmann G. 426. Manfi T. XXI. p. 273.

taa war vom Raifer nach Worms ausgeschries ben worden, und auf diefem wurden bie Urtifel wochenlang untersucht und bestritten. Einige Minister widerriethen dem Raifer Die Unnahme derselben, allein Beinrich willigte ein, und fellte ben legaten eine von Bischos fen und Rurften unterschriebene Urfunde baruber aus. heinrich fagt in diefer: Liebe ju Gott, gur beiligen romischen Rirche, jum Pabfte Kalirtus und jum Beil meiner Geele überlaffe ich Gott, feinen beiligen Aposteln. Peter und Paulus, und der heiligen fatholis schen Kirche die Investitur mit Stab und Ring. In allen Kirchen meines Reichs follen die Wahlen und Ronsekrationen frei geschehen. Die Guter und Regalien des heiligen Peters, welche vom Anfange diefer Jehde bis jum heus tigen

tigen Tag, ju meiner ober meines Baters Zeit, bom beiligen Stuble abgefommen find, gebe ich wieder beraus, wenn ich ich diefelben befige; befinden fie fich im Befig andrer Derfos nen, fo will ich mich fur bie Restitution berg wenden. Auf gleiche Weise werbe ich mich in Rufficht aller andrer Rirchen betragen. nebe bem Dabst Ralixtus, der heiligen romis schen Rirche, und allen ihren Dienern einen wahren Frieden. Ich werde ber beiligen ros mischen Rirche auf ihr Berlangen treuen Beis ftand leiften, und ihren Beschwerben Gereche tigfeit wiederfahren laffen ".

Gegen diese Urkunde handigte der Legat dem Raiser eine andre ein von diesem Inhalt: "Ich Ralixtus, Diener der Diener Gottes, gestatte meinem geliebten Sohne Heinrich, von

Gottes Gnaden romischem Raiser, daß bie Wahlen der deutschen Bischofe und Aebte, welche zum Reiche gehoren, in feiner Gegens wart ohne Simonie und Zwang geschehen. Entsteht eine Uneinigkeit bei ber Babl, fo' giebt er bem vernunftigern Theile auf bes Metropolitans und der Suffraganten Rath feis nen Belfall und feine Sulfe. Der Ermablte foll die Regalien mit dem Scepter von dem Raiser empfangen — bievon ift iedoch die Kirche zu Nom ausgenommen — und alle Schuldigfeiten leiften, zu welchen er dem Rechte nach, diefer Regalien wegen, verbunden ift. In den andern Theilen des Reiches, in Stalien, foll der Konsefrirte verpflichtet fenn, binnen feche Monaten die Regalien vom Raifer mit dem Scepter fich verleihen zu lassen. Ich werde

nach meiner Amtspflicht dem Raifer auf seine Beschwerden mit Hulse beispringen, und ich gebe heinrichen, und allen, welche in dieser Fehde für des Raisers Sache sich verwenden, vober verwandt haben, den wahren Frieden k). Der Tag der Unterschrift ist der drei und zwans zigste September vom Jahre eintausend eins hundert zwei und zwanzig.

Eine ungählige Volksmenge aus allen Stans ben war nach Worms gewandert, den Feiers lichkeiten des Friedensschlusses, der vollkommes

k) Mansi Tom. XXI. p. 273. Conradus Urfpergensis ad a. 1122. Baronius ad a. 1122.
Sigonius p. 256. Annales Hildesheimenses
ad a. 1122. Binius T. VII. P. II. p. 568.
Senfenberge Reicheabschiede Th. I. S. 4.
Meibomius de iure investiturae Episcopalis.
Imperatoribus Romanis a Pontificibus per vina
et tyrannidem adempto.

nen Einigung bes pabstlichen Stuhls mit ber Raiferfrone, dieses fo sehnlich und seit so lans ger Zeit vergeblich erwarteten Gutes beigumobe nen, und die Stadt fonnte nicht die groffe Menge Menschen fassen. Sie lagerte fich am Rhein auf eine groffe Chene neben bem Lager des Kurstengefolges. Auf dieser Ebene mard das Konfordat vor der Versammlung der Deutschen offentlich abgelesen. Ist warf fich der Kardinal von Ostia in die geistliche Amts. fleidung, und gab in des Pabstes Namen bem Raifer die Absolution. Der Kardinal bielt feierliche Meffe, er gab dem Raifer den Friedenskuß, und reichte ihm die Kommunion zum Zeichen ber hergestellten Eintracht. Auch die kaiserliche Armee und alle kaiserliche Diener murden vom Banne freigesprochen. Hiemit endigte sich der Reichstag von Worms, und die Freude der deutschen Patrioten war grendenlos. Alle gingen mit dem innigsten Vers gnügen weg. Heinrich entließ die pabsilichen Legaten ehrenvoll und reich beschenkt, und an den Pabst neu abgefertigte kaiserliche Botschaft ter überbrachten dem Kalirtus prächtige Prässente 1).

Auf diesem Mittelwege fanden beide Theile ihren Bortheil und ihre Absicht. Der Pabststellte die Freiheit der Bischofswahlen her, und der Kaiser verlor im Grunde nichts, als

1) Otto Frisingensis p. 148. Conradus Urspergensis ad a. 1122. Annales Hildesheimenses ad a. 1122. Lehmann E. 427. Pfessinger ad Vitriar. L. I. Tit. V. in vita Henrici V. Dodechinus ad a. 1122.

ben Gebrauch des Ringes und Stabs, geiftlis cher Sinnbilder, welche die Vermablung eines Pralaten mit der Kirche vorstellten. tauschte er ben Gebrauch bes Scepters ein. Die Ermahlten mußten ben Raiser ersuchen um die Investitur mit dem Scepter, und bins gen beswegen eben fo fehr von bes Raifers Gnade ab, als vorher, da fie die Belehnung mit Stab und Ring erhielten. Ueberdies mußten die Wahlen in des Kaisers Gegenwart und mit feiner Bewilligung geschehen. Bischöfe durften nach dem Willen des Ronfors dats nicht eher ordinirt werden, als bis fie die Regalien erhalten, den kehnseid geschworen hatten m). Die erwählten Bischofe mußs ten die Belehnung vom Raifer suchen und ers

m) Otto Frifingensis p. 148.

Balten, und dann erft durften fie ben Dabft um ihre Bestätigung bitten. Streitige Bischofswahlen gelangten also an den Raiser zur Entscheidung, nicht an den Dabst. Diefer mußte dem vom Raifer belehnten Bischofe bie Bestätigung geben. Auf diese Beise behielten die Raifer einen groffen Ginfluß bei ber Befege jung der deutschen Bisthumer, aber auch biefer ward in der Zeitfolge neuerdings geschwächt. Als hernach einige Raiserwahlen streitig ausfielen, als Gegenkaiser aufstanden, und in gu aleicher Zeit vorgefallenen streitigen Bischofs, mahlen der Raifer dem einen Bralaten, der Gegenkaifer bem andern die Belehnung ertheis len, und dadurch die bischöfliche Wurde zu: wenden wollte, fo trat ber Pabst ins Mittel, und eignete fich die Entscheidung ju. hieraus

erwuchs ein umgekehrtes Herkommen bis auf den heutigen Tag. Ist sucht ein deutscher Bischof nicht unmittelbar nach seiner Wahl um die Belehnung beim Kaiser an, sondern erst nach erhaltener Bestätigung des Pabstes n).

n) Putters Entw. Th. I. G. 154.

Altenburg, gebruft in ber Sofbuchbruferei.

## Österreichische Nationalbibliothek

9 ...

.

.

.

,

, ,







